

Jiane und seine Gefährten.

Zu Kane's Nordpolfahrten. Titelbild.

feipzig: Derlag von Otto Spamer.

Mil

arttifche

# Sahrten und Entdeckungen

der zweiten Grinnell=Expedition

zur Aufsuchung Sir John Franklins

in den Jahren 1853, 1854 und 1855

unter

Dr. Elifa Rent Rane.

Befchrieben von ihm felbft.



Mit 120 in den Cext gedruckten Abbildungen, zehn Condrucktafeln und einer Narte der nordamerikanischen Bolarlander.

Leipzig,

Berlag von Otto Spamer.

1858.

Die fie n Die g Dr. G

Jones der Machaellen

angualization day integral

ALREADA STATES ARMINESTED AND

41-41-1

II

IV

The state of the s

1

VI

## Inhaltsverzeichniss.

| Cinleitung Die Entbedungereifen im Norben. (Mit 10 Muftrationen.)                                                                                                                                                                                 | Sei            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Die nordwestliche Durchfahrt. (Mit 2 Illustrationen.) Die Natur und der Mensch im Nordpolartreise. (Mit 36 Illustrationen) Dr. Elisa Kent Kane. (Mit 2 Illustrationen.)                                                                           | 2              |
| Dr. E R. Kane's nordifche Entbedungsfahrt. Befchrieben von ihm felbft.                                                                                                                                                                            |                |
| I. Capitel. (Mit 2 Illustrationen.) . Reiseplan. Ausrustung und Abfahrt. St. Johns. Fiskernaes. Licht Sukkertoppen.                                                                                                                               | enfels.        |
| II. Capitel. (Mit 3 Illustrationen.) .  Mellvillebai. Treibeis. Baren. Gisberge. Antern an benfelben. liche Kahrt burch bie Mellvillebai. Die Mitternachtssonne. Das Norbwa                                                                       | Glück:         |
| Rother Schnee. Die hakluptspitze. Lebensmittelbepot. Eskimograber fluchtshafen. hunde. Walroffe. Eskimohutten. Grinnels Cap. Uni Sturm. Ins Eis verichlagen. Gefahrliche Schnt.                                                                   | 3u=<br>tiefen. |
| Schleppfahrt. Berathschlagung. Entschluß. Weiteres Schleppen und<br>pen. Die Bootexpedition und ihre Erlebnisse. Der Gisgürtel. Mary Min                                                                                                          | Wer=<br>iturn: |
| V. Capitel. (Mit 7 Muftrationen.)  Nahen bes Binters. Ginrichtungen zum Ueberwintern. Abrichten ber H Schlittenfahrt. Gine Schlittenerrebition. Die Sternwarte. Ratten.                                                                           | unbe.          |
| ternacht. Winterzeitvertreibe. Der alte Grimm. VI. Capitel. (Mit 4 Illustrationen.)  Das Observatorium. Ungeheure Kalte. Berlust ber hunde. Rudtehleites. Berwantlung ber Umgebungen mahrend ber Winternacht. Winterlam Borb. Noth und Krantheit. | 120            |

| VII. Capitel. (Mit 3 Muftrationen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VIII. Capitel. (Mit 5 Mustrationen.)  Neue Reiseunternehmungen. Kuftenansichten. Der große Humbolbtgletscher. Schlimmer Ausgang. Dr. Hape's Expedition. Frühlings : und Sommerbilder. Iohn Franklin. Seehunde und Walrosse. Neue Schlittenpartie. Der Bar als Iagdrival. Schlechte Aussichten. Pflanzen : und Thierlebon. | 141          |
| IX. Capitel. (Mit 2 Illustrationen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158          |
| X. Capitel. (Mit 4 Mustrationen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170          |
| XI. Capitel. (Mit 5 Muftrationen.). Ginrichtungen für ben Winter. Jagbabenteuer. Berkehr und Vertrag mit<br>ben Eskimos. Gefährliche Irrfahrt. Baren = und Walroffjagben. Rattenwilb.<br>Rudkehr ber Abgefallenen.                                                                                                        | 183          |
| XII. Capitel. (Mit 4 Muftrationen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199          |
| XIII. Capitel. (Mit 3 Muftrationen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213          |
| XIV. Capitel. (Mit 6 Muftrationen.)  Das Walroß. Ausstug nach Norben mit ben Estimos. Der große Gletscher noch einmal. Methoben ber Bärenjäger. Letter Versuch.                                                                                                                                                           | 225          |
| Borbereitungen zur Abreise. Ausruftung ber Boote und Schlitten. Berpro-<br>viantirung. Abschieb vom Schiff. Fortschaffung ber Kranken. Bogeljagben.<br>Gefahren im Eise. Ohliens Tob. Hansens Flucht. Ankunft am offenen Meere.                                                                                           | 230          |
| XVI. Capitel. (Mit 5 Mustrationen.) .  Cinschiffung mit Sturm. Die Heimreise. Schicksale auf berselben. Mubesmannsruhe. Worsehungshalt. Die Welvillebucht. Fungersnoth und Rettung. Festes Land, Rast in Upvernavik. Zusammentressen mit dem Aufsuchungssgeschwaber, Anhang.                                              | <b>25</b> 9  |
| Sierzu zehn Tonbilber,<br>er beren Einheften ber Buchbinder das Nöthige auf der letzten Seite des Buches si<br>Die Kartse der Nordamerikanischen Polarländer besindet sich am S<br>Berkes.                                                                                                                                | ndet<br>chlu |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |

Buches findet. Art, f h am Schluß der Er amerik der int auf der die in

Ran



t fich am Schluß



## Ginleitung.

Die Entdeckungsreisen im Norden und die nordwestliche Durchfahrt.

as liegt bem Menschen näher als seine große Heimath, die Erbe, die allgemeine Mutter, die ihn trägt und nährt und endlich in ihren Schof wieder Bie bes Kindes erste Phantasien die Mutter umschweben, so hatten und haben auch die ältesten und einfachsten Bolfer, jedes nach feiner Art, fich eine Schöpfungegeschichte und Borftellungen über Die Beschaffenheit ber Erbe gebildet. Bielen alten Bölkern galt sie, wie dem Eingebornen Rordamerifas noch heute, fur eine auf bem Weltocean fcmimmende Scheibe, und ber indische Mythus lud fie auf ben Ruden eines Elephanten, ber feinerfeits auf dem Ruden einer Riefenschildfrote ftand u. f. w. Die großen Bölferreifen, bie in vorgeschichtlicher Zeit stattgefunden haben muffen, haben keinen erficht=

Rane. Der Rordpolfahrer.

lichen Nuten für das geographische Wissen hinterlassen. So hat der malayische Bolksstamm fast fämmtliche Inseln der südlichen Erdhälfte bevölkert, aber die Zweige vereinzelten sich und vergaßen ihren gemeinsamen Ursprung ebenso, wie die Bölker Europas ihre Urheimath Usien, aus welcher sie doch Ackerdau, Biehzucht und häusliche Gewerbe, also einen gewissen Bildungsgrad mitgebracht hatten.

fu

ba

3

ma

lai

M

eig

ein

zur

Oft

Bei

aber

ban

Wu

Tra

form

ben

Nur allmälig und bruchstückweise konnte an die Stelle ber mythischen Geographie die wirkliche Erdkunde treten. Im biblischen Zeitalter und zu ben Zeiten des classischen Alterthums war die bekannte Welt noch klein, und beschränkte sich fast nur auf die zunächst am mittelländischen, rothen und schwarzen Meer gelegenen Länderstriche. Die Säulen des Herkules, die heutige Meersenge von Gibraltar, bildeten lange Zeit gewissermaßen das Weltende gegen Westen, die die Phönicier sich hinauswagten und von den britischen Inseln Zinn, von den preußischen Küsten Bernstein holten. Doch ging schon durch das Alterthum die Sage von einem im Westen gelegenen großen Festlande Atlantis.

Ebensowenig vermochte unsere Erdfunde aus den alten chinesischen Berbinbungen mit den mexicanischen und mittelamerikanischen Ländern Rugen zu ziehen. Denn unsere Berührungen mit dem großen Reiche der Mitte sind Jahrhunderte lang sehr beschränkter Natur geblieben, und so wissen wir überhaupt erst seit Kurzem, daß jenem alten Culturvolle, das so gut wie wir seine auf Entdeckungen und neue Handelswege ausziehenden Seefahrer gehabt haben muß, jene vorhin genannten Theile länger als ein halbes Jahrtausend früher bekannt gewesen sein mögen als unsern mittelalterlichen Vorsahren.

Seit Anfang bes 9. Jahrhunderts trat ein germanischer Stamm, die seekundigen Normänner, erobernd auf den Schauplatz der Geschichte. Sie entdeckten zwei Inseln, die geographisch schon zu Amerika gehören, und nannten sie Island (Eisland) und Grönland (Grünland). Das erstere wurde um 860, das zweite etwa 100 Jahre später mit Colonisten besent. Von diesen Punkten aus entdeckten die Normänner seit 986 Küstenstrecken des nordamerikanischen Festlandes, das sie aus Anlaß der in den Wäldern gesundenen Trauben Vinland (Weinland) nannten und mehrfach besuchten.

Aber sowie die angeblich einst blühenden Colonien der Normanner auf Grönland in Bergessenheit geriethen und keine Spur ihres Daseins hinterlassen haben, so ging es auch mit der Aunde von dieser ersten, für Europa wie für Amerika gleich folgenlosen Entdeckung der nenen Welt: sie kam in Vergessenheit und ihr Wiederaufsinden in alten Chroniken war gleichsam selbst eine neue Entdeckung. Noch ein halbes Jahrtausend sollte es dauern, dis die Geschicke von Europa und Amerika in einander verslochten wurden.

Als aber mit bem Anfange bes 15. Jahrhunderts, nach ben finstern Beiten bes Mittelalters, ein neuer Geist die europäischen Bölker zu beleben begonnen, regte sich auch balb ber Trieb nach geographischen Entbedungen immer mächtiger, zum Theil in Folge bes mächtig aufgeblühten Handels, welcher neue Absat und Bezugsquellen suchte. Aus eben biesem Grunde fehlte es biesen Entbedungszügen durchaus nicht an einem großen und reellen Ziel: man

avische

er bie

vie bie

hzucht

atten.

pifchen

nd zu

, unb

varzen
Weer=
gegen
Infeln
Infe

t, die Sie unten de um diesen ameris

er auf elaffen ie für

fenheit neuc

eschicte

nstern

eleben

ungen

velcher

Ite es

man

fuchte einen sichern Weg nach Indien, jenem Bunderlande des fernen Oftens, das schon seit uralten Zeiten die geschätztesten Producte, Seide, Baumwolle, Zimmt und andere köstliche Gewürze, Elsenbein, Berlen, Edelsteine u. s. w. nach Europa gesandt hatte. Wenn auch der Handel mit diesen im Abendlande so sehr begehrten Schätzen naturgemäß übers rothe Meer nach dem Mittelmeer ging, so war er doch im Laufe der Zeiten durch friegerische Ereignisse mehrmals gezwungen, andere, zum Theil sehr weitläusige Landwege einzuschlagen, so daß er bald an der sprischen Küste, bald in der Krim, und



Ediff Des Basco De Bama.

Jur Zeit von Rowgorobs größtem Hanbelsstor selbst an den Gestaden der Oftsee, also auf ungeheuren Umwegen, ausmündete. Zu dem obergenannten Zeitpunkte nun war zwar der Handel über das rothe Meer wieder im Gange, aber die egyptischen Sultane hilteten eifersüchtig das Monopol des Zwischenshandels und erlaubten Niemandem den Weg durch ihr Land nach Indien. Kein Wunder also, daß unter solchen Verhältnissen ein allgemeines Treiben und Trachten entstand, einen neuen Seeweg nach Indien zu sinden. Die überschwenglichsten Gerüchte von einem Goldlande Kathah im fernen Osten, von den erstaunlichen Reichthümern der "Tartarchans" erhitzten die Gemüther, und

"Gold" warb nun bas unheilvolle Lofungswort Aller, beren Fuß ein neuentbedtes Gestabe betrat.

Portugal brach zuerst die Bahn der neuen Unternehmungen; mit seltener Ausbauer drangen die portugiesischen Expeditionen im Laufe des 15. Jahr-hunderts immer weiter längs der afrikanischen Küste vor, dis endlich 1486 Bartholomäus Diaz die Südspite dieses Welttheils erreichte und nun "gute Hoffnung" da war, an das ersehnte Biel zu gelangen. Elf Jahre später sührte Basco de Gama die erste Reise wirklich aus und landete 1498 glücklich in Calicut, wo ihm jedoch die Eisersucht der arabischen Handelsleute keinen

auten Empfung bereitete.

Der Seeweg nach Oftindien war nun allerdings gefunden; aber es war ein langer und beschwerlicher Weg, wenig geeignet das Gesuchte zu bieten. Schon aber war eine andere Idee in dem Kopfe eines kühnen Mannes, des Genuesen Christoph Columbus, zur Reise und Aussührung gediehen. Daß die Erde eine freischwebende, sich um die Sonne bewegende Kugel sei, war damals eine neu gefundene Wahrheit, obschon bereits griechische Weltweise dasselbe gelehrt hatten. Columbus schloß mit Recht: ist die Erde eine Kugel, so muß man nach Indien ebensowohl auf einem westlichen Wege kommen können als in östlicher Richtung, ja vielleicht gelangt man, da der östliche Weg so weit ist, westwärts viel eher dahin. Mit einer kleinen, ihm von der spanischen Krone gestellten Expeditionsssotte ausgerüstet konnte er endlich im Jahre 1492 diesem Gedanken die That solgen lassen und landete nach 70 tägiger Fahrt glücklich auf einer der kleinen Inseln des westindischen Archipels.

Was sich zunächst an diesen welthistorischen Erfolg anschließt, gehört nicht in den Plan des vorliegenden Buches: genug man mußte sich schließlich überzeugen, daß man etwas Anderes gesucht, etwas Anderes gefunden hatte. Spanier, die das Festland von Amerika an seinem schmalsten Theile überstiegen, sahen ein neues unermeßliches Weltmeer (1513), und 1520 entdeckte Magellan, daß das große Festland in eine ähnliche Spitze auslief wie Afrika. Von hier aus, glaubte man, musse man nun Indien in wenigen Tagen erreichen können; doch bei dem günstigsten Winde vergingen Monate, ehe die Expedition Magelalan's, zum großen Staunen der Portugiesen, von Osten her an den Molukken anlangte. So groß hatte sich Niemand die Erde gedacht. Von den fünf Schiffen der Expedition kam ein einziges um das Vorgebirge der guten Hossung herum nach Spanien zurück und hatte somit die erste Reise um die Welt vollendet.

So war mit einem Schlage die ganze Weltanschauung der Zeitgenossen bes Columbus eine andere geworden; ein neues unermeßliches Gesichtsfeld, gleichsam eine neue Erde sing an sich ihren Bliden zu entschleiern; Unternehmungsgeist, Eroberungs und Habsucht wurden die Alles beherrschenden Triebsedern und es begann nun jene lange Periode zahlreicher wechselvoller Entdedungsreisen, in denen die Schiffe der seefahrenden Nationen miteinander wetteiserten, die entlegensten Winkel der neuen Welt zu durchsorschen und von dem großen, in den Augen Aller herrenlosen Gut so viel als möglich an

fie bau unt zur

Galliche im find Am Gol

Ful

in neu=

feltener Jahr= 1486

"gute später

glücklich keinen es war

bieten.

es, bes
. Daß
i, war
eltweise
Kugel,
fönnen
Weg so
anischen
2 1492

rt nicht h über= hatte. :stiegen, ellan, on hier fönnen;

Fahrt

Magel= tolutten Schiffen herum nbet.

enossen htsfeld, Unter= chenden elvoller inander nd von

lich an

fich zu bringen. Un ben Namen Columbus reihte fich bie nicht fleine Bahl ber Entbeder zweiten Ranges, beren manche auf ihrer Laufbahn zugleich ihren Ruhm und ihren Tob fanden.

Doch es ift, wie schon angebeutet, nicht unsere Aufgabe, bas große Gemälbe ber Entbedungen und Thaten ber Europäer in ber neuen Welt hier aufzurollen; wir wenden uns baher nunmehr zu unserm besondern Gegenstande, ben Rordpolarländern, keineswegs bem uninteressantesten Theile bes Ganzen, interessant sowohl burch seine Eigenthümlichkeiten, als noch mehr baburch, baß



Schiffe bes Chriftoph Columbus.

sie ber Schauplat find ber unerhörtesten Wagnisse, ber helbenmuthigsten Ausbauer, daß in ihren unwirthlichen, schauerlichen Einöben gearbeitet, gekämpft und gelitten worben ift, als galte es, ber Menschheit bas verlorene Paradies zurud zu erobern.

Den portugiesischen und spanischen Entbedungssahrten folgten auf bem Fuße die der Engländer. Auch hier war es zuerst ein Italiener, Giovanni Gabota (Johann Cabot), der im Dienste Englands und zwar in nordwestlicher Richtung aussuhr; denn er meinte, wenn sein Landsmann Columbus im Südwesten Land gefunden, so musse sich wohl im Nordwesten auch welches sinden. Noch eher als Columbus sah er auf dieser Reise das Festland von Amerika und entdeckte am Johannistage 1497 die Insel Neufundland. Sein Sohn drang im folgenden Jahre noch weiter nördlich vor und kehrte um,

nachbem er bie gange nordomerikanische Kliste bis zur äußersten Spihe von Florida herabgesegelt war. Er brochte zuerst die Nachricht, daß an den Klisten von Reufundland und Labrador das Meer von Stocksichen wimmele.

bi

fu

un

Iaf

bem

Frai

Diese

fahre

holei

blühe

bon

mußt

Den Engländern folgte bald eine portugiesische Expedition in dieselben Gegenden, ohne viel zu entdeden; doch glaubten fie gefunden zu haben, daß die Estimos, deren fie gegen 50 raubten, ganz vortreffliche Sclaven abgeben müßten. Olikalicherweise aber entgingen diese dem Louis der Sclaverei badurch, daß die nachfolgenden Expeditionen der Portugiesen spurlos verschwanden und verschollen.



Benerlanber.

Bei allen biesen und ben nachfolgenden Reisen nach dem Norden hatte man, nächst dem allgemeinen Zwecke neuer Entdeckungen von Ländern voll Gold und Silber, immer auch den besondern im Ange, einen Weg um das ameristanische Festland herum in das stille Meer zu sinden, und die Aussindung des Seewegs um die Sübspige herum durch Magellan konnte hieran, eben der weitentsernten Lage wegen, nichts ändern. Auch die Spanier, trothem sie mit der Eroberung großer und reicher Länder in Silds und Mittelamerika alle Hände voll zu thun hatten, ließen diese Angelegenheit nicht aus dem Auge; die spanischen Vicekönige in Amerika sandten nicht wenige Expeditionen nach Korden aus, denn wenn es eine nordwestliche Durchsahrt gab, so, glandten

Küsten

efelben daß die nüßten. daß die chollen. bie Spanier, die fich mit aller Macht die Dberherrschaft zur Gee zu fichern suchten, milfe fie nothwendig ihnen gehören.

Auch die Franzosen sandten, zuerst 1524, Schiffe auf Entdeckungen nach dem Nordwesten. Zehn Jahre später umschiffte Jacob Cartier Neusundland und fuhr in den großen Lorenzstrom ein bis zu einer indianischen Niederstassung Hochelaga, wo die Franzosen mit den Indianern freundlichen Berkehr pflogen. Erstere waren nicht wenig erstaunt, die letztern "aus langen Röhren so lange Rauch ziehen zu sehen, die er ihnen, wie der Qualm aus dem Schornsteine, aus Mund und Rase kam". Dies war die erste Bekanntschaft mit



Aufnahme ber Rordoftfahrer bei ben Mosfowitern.

dem Tabakrauchen, der Erfindung amerikanischer Wilden, und der Besuch der Franzosen gab die erste Beranlassung zur spätern französischen Besitznahme dieses Landes, das den Namen Canada erhielt, angeblich weil spanische Seefahrer beim Besuch desselben geäußert hatten: acca nada, hier ist nichts zu holen. Wo einst das Hittendorf Hochelaga gestanden, erhebt sich jest die blühende Stadt Montreal.

Bei ben zahlreichen vergeblichen Bersuchen, burch bas endlose Wirrsal von Land, Wasser und Eis im Norden Amerika's einen Durchgang zu finden, mußte sich der Gedanke Raum machen, ob nicht das ersehnte Ziel, Indien,

hatte & Sold amerisindung, eben dem fie

merifa 8 dem itionen anbten

fich beffer in nordöftlicher Richtung, langs ber Rufte Lapplands u. f. w. erreichen laffen mußte, und fo feben wir benn eine Zeit lang die Schiffe ber Entbeder nach zwei entgegengesetten Richtungen bin auslaufen. Gine Gefell= schaft englischer Raufleute ruftete Die ersten Nordoftfahrer aus, ben "Weg nach Rathan" zu suchen. Es waren brei Schiffe, Die im Mai 1553 die Anker lichteten. Die Mannschaft von zwei berfelben unterlag ber Ralte und bem hunger an den öben Gestaden bes Eismeers, ohne über Nova Zembla vorgebrungen zu fein; bas britte unter Chancellor's Commanto fam in fei= nem nördlichen Laufe, wie ber Bericht fagt : "in eine unbekannte Wegend ber Welt und so weit, daß endlich gar feine Racht mehr war, sondern immer Belle und Sonnenschein über ber mächtigen See". Das Schiff gelangte ins weiße Meer, und landete bei einem Rlofter an ber Stelle wo jett die Stadt Archangel steht. Bier von ber Fischerbevölkerung freundlich aufgenommen, erfuhr man, bag man auf mostowitischem Gebiete fei. Chancellor bachte nun nicht weiter an China und Indien, sondern bat um die Erlaubniß Moskau au befuchen, wo er beim Groffürsten gute Aufnahme fand und Berbindungen anknüpfte, die als der erste Anfang bes Handelsverkehrs zwischen England und Rufland anzusehen sind. Die Theilhaber an ber Ausruftung ber Er= pedition bilbeten nun die "mostowitische Handelscompagnie". Berschiedene nachfolgende Bersuche ber Englander führten nur wenig weiter, fo bag endlich ber Eifer für die Nordostpaffage in England abnahm. Der Bafferweg zwischen Nordsibirien und Nova Zembla ward bamals für die mahre Strafe nach Indien angesehen, die man freilich immer mit Eismassen verstopft fand. Es wird von einem einzigen Schiff berichtet, bas bis jum Dbiffusse vorgebrungen und baselbst gescheitert, beffen Mannschaft aber von ben wilben Eingebornen ermordet worden fei.

ft

n

 $\Im$ 

n

v.

2

in

H

F

La

ei G

al

h

Den englischen Pfabsuchern folgten holländische, denn die holländische Regierung hatte einen Preis auf die Entdeckung der nordöstlichen Durchfahrt gesetzt. Der Seemann Barent machte 1594 und 1596 vergebliche Versuche zwischen Sibirien und Nova Zembla hindurch oder um die Nordspitze des letztern herum zu kommen; ja im zweiten Jahre, nachdem derselbe die große Insel Spitzbergen entdeckt, gerieth er am nordöstlichen Ende von Nova Zembla so in Sis und Nebel, daß er liegen bleiben und in dem fürchterlichen Lande unter 76° n. Br. mit 17 Gefährten in einem Breterhause, das sie bauten, überwintern mußte, eine Gefangenschaft, die von Ende August dis Mitte Juli des solgenden Jahres dauerte. Da das Schiff nicht wieder vom Sise loskam, wagte sich die Mannschaft in zwei Barken ins Meer und gelangte unter uns säglichen Gefahren endlich ans Festland; Barent aber und sieden seiner Gestährten waren nicht mehr unter den Lebenden.

Durch so ungünstige Ausläuse kam auch die Idee der Nordostpassage, sowie der zeitweilig angeregte Plan, gerade über den Nordpol weg nach Japan und China zu fahren, wieder außer Gunst, ohne jedoch ganz in Bergessenheit zu gerathen; denn noch 1676 wurde auf Anregung der königl. Gesellschaft der

Wiffenschaften Capitan Wood mit zwei Schiffen gen Nordwesten ausgeschidt. Dieser traf es aber so ungunftig, daß er nicht einmal bis zu ben früher er= reichten Bunften vordringen fonnte, baber die altern hollandischen und eng= lischen Berichte für Lügen erklärte und meinte, bas angebliche Nova Zembla bilbe mit Grönland einen Continent, ber möglicherweise mit ber großen Tatarei zusammenhänge! So brachte biese lette berartige Expedition statt Bereicherung bes geographischen Wissens nur neue Irrthumer nach Saufe.

Trop alledem war das Interesse für die Auffindung der nordwestlichen Durchfahrt von Zeit zu Zeit wieder von neuem angeregt worden. Gin tilch= tiger englischer Seemann, Martin Frobifher, mar 1576 an ber Rufte von Labrador in eine Meerenge, nach ihm Frobisherstraße benannt, eingebrungen, bie er für den wahren Weg nach Rathan hielt. Er brachte ein dort häufig vorkommendes Mineral mit, bas man in England für ein Golderz erklärte, obgleich es nur ein Schwefelfies war. Jett gab bas Golbfieber einen neuen Sporn und eine Occupationsflotte lief 1578 von England aus, die freilich keinen andern Erfolg hatte, als daß man bei ber Gelegenheit die Hudsons= straße kennen lernte. Sieben Jahre später sehen wir John Davis auslaufen, abgefandt von Londoner Raufleuten, um, ohne alle Gebanken an Gold und Silber, lediglich die Durchfahrt zu fuchen. Er machte drei Reisen hinter= einander und gelangte in den Meeresarm, der nach ihm die Davisstrafe ge= nannt wird, aber bie Durchfahrt fand er eben fo wenig als fpatere Unternehmer. 3m Jahre 1610 tam Subfon einen Schritt weiter und fand bas große nach ihm benannte Wafferbecken, das er natürlich für einen Theil des stillen Meeres nahm; eine Entdeckung die wieder mehrere neue Unternehmungen nach sich zog. 3m Jahre 1616 lief ber fühne Seefahrer Baffin aus, abgefandt von ber mostowitischen Gesellschaft, die mit großer Beharrlichfeit fich in Beranlaffung von Entbedungsfahrten bethätigte. Er fand die große Baffinsbai und beftimmte mehre Buntte berfelben, fo Smithsfund, Jonesfund und ben Lancasterfund, ber bamale vom Gife gesperrt mar, und burch welchen crit 200 Jahre später sich Parry eine Bahn brach.

Bu der immer noch fehr fparlichen geographischen Ausbeute gefellten fich im Laufe ber Dinge materielle Bortheile, Die bem Interesse für jene eisigen Regionen einen neuen Impuls gaben. Die Frangofen hatten von Canada aus einen fehr einträglichen Belghandel mit ben Gingebornen eingeleitet, in Folge beffen fie zu Lande bis an die Hudsonsbai famen. Dies gab Beran= laffung zur Gründung einer Subsonsbaigesellschaft, ber von England bas Brivi= legium bes Alleinhandels in allen angrenzenden Landstrichen ertheilt wurde, einer Fläche die größer ist als ganz Europa. Die Gesellschaft machte ungeheure Gewinne und befindet sich noch heute im Besit ihrer Vorrechte. Die Ansicht aber, baß aus ber Subsonsbai ein westlicher Ausgang zu finden fein muffe, hatte fich fo festgesett, daß die englische Regierung lange Zeit Breife auf beren Auffindung fette, die natürlich Niemand verdienen konnte; in der Folge

wurden daher die Breise auf jede mögliche Durchfahrt ausgedehnt.

"Weg Anker id dem a vor= in fei= Begend immer ste ins

Stabt

a. f. w. ffe ber

Gefell=

mmen, te nun Rosfau ungen ngland er Er= hiedene enblich

g zwi= Straße fand. e por= wilben

ndische chfahrt erfuche se bes große Zembla Lande auten, e Juli vøfam, er un= er Ge=

assage, Japan Tenheit ift ber

Die Frage, ob bas Gismeer mit bem ftillen Meer gusammenhange ober umgefehrt eine Landverbindung zwifden Afien und Amerika bestehe, murbe nicht vor 1728 gelöft, benn bie Spanier, bie eine Menge Reifen in ber Gubfce magten, hatten fich niemals weit nach Rorben gewagt. Der Dane Behring, noch von Beter bem Großen fur bas Broject gewonnen, fand bie nunmehr feinen Ramen tragende Bafferftrage zwischen beiden Continenten und somit gewann bie Idee Raum, auch von der Westseite Amerita's her ben Durchgang nach Often zu suchen. Allerdings hatte schon ber fühne Abenteurer Franz Drate viel fruber benfelben Blan gefaßt. Auf einem Kriege= und Bentezuge (1577 - 80) war er, ber erfte Englander, burch bie Magellansstraße in bas ftille Meer eingebrungen, war bie ameritanische Beftfuste hinaufgesegelt und hatte überall Schrecken und Zerstörung über die spanischen Schiffe und Niederlaffungen gebracht. Um nicht benfelben Weg zuruckzulegen, fuchte er bie Beimfahrt rechts um Nordamerita herum; boch er mußte dem Gife und ber Ralte bes Nordens weichen und entschloß fich nun, die Reife um die Welt machend, um bas Cap ber guten hoffnung heimzukehren. Das 18. Jahrhundert nun gablte eine Berühmtheit erfter Große unter feinen Seefahrern, James Coof, beffen Reisen in die Jahre 1768-77 fallen. Rachbem er viele Infeln ber großen Gubfee entbedt ober näher erforscht hatte und in die Gieregionen bes Slidpols weiter vorgedrungen war als ein Menfch vor ihm, vermochte man ihn, auch an bas große Rathfel im Norden zu gehen, beffen Löfung nunmehr feit fast 300 Jahren vergeblich angestrebt worden war. Coof entschied sich für eine Expedition von der Behringsftrage aus und man fette auf feine Talente fo große hoffnungen, bag man fogar Schiffe in bie Baffinsbai birigirte, bie Coof bei feiner Ankunft bafelbft empfangen follten. Aber auch er gelangte nicht gar weit über die Behringsftrage hinaus, und mußte am Giscap umtehren, ba biefes Material ihm überall undurchbringliche Schranken entgegenstellte. Am Simmel fah er weit nach Rorden bin nur ben Wiederschein endloser Gisfelber.

Betrachten wir die Rarte bes arktischen Amerika, wie fie jest vorliegt, mit ihrem Durcheinander von Land und Baffer, und benten wir und letteres im Binter gang zugefroren, im Sommer mit fcwimmenben Gisfelbern und Eisbergen verftopft, fo bag ein Schiff, welches magt in biefes Chaos einzudringen, in dem furzen Zeitraume eines nordischen Commers vielleicht nur wenige Meilen vordringt, um dann für immer ober bod bis jum nachften Sommer festzusiten, fo läßt fich fogleich ermeffen, bag von Cool's Beiten an noch unendliche Unftrengungen gemacht fein muffen, ehe bie Lage ber Dinge soweit aufgeklart werben konnte, wie wir fie jest überfeben. Bir können in ber That nur bas Wichtigste bavon in ben fernern Berlauf unserer furgen Schilderung aufnehmen. Bunachst ift zu bemerken, baf fich zu ben Entbedungereifen jur Gee mit ber Zeit auch Unternehmungen gu Lanbe gefellten. Der Traum eines Golblandes im Norden war allerdings bald gerronnen; bagegen follten nun irgendmo weftlich von ber Subfonsbai ungeheure Rupferlager vorkommen, und die Indianer brachten in ber That häufig Stude



Commernacht am Rordpol.

ober ourbe ing, mehr fomit gang ranz ezuge bas unb eber= beim= Rälte henb,

nun oof, ber tes man nehr fidh feine girte, ngte oren, Am

iegt, eres unb 1908

aos viel= bis of's lage Bir erer

erer den ge=

ge= zer= ure ücke Rupfer in die englischen Factoreien. Ein muthiger Mann, Hearne, erbot sich zur Aufsuchung des Flusses, an dem die Aupfergruben liegen sollten, und erreichte ihn nach halbjähriger Neise im Juli 1771. D.: Rupfers sand sich hier wenig vor; dagegen brachte diese Reise die Gewisheit, das das Festland Amerika's hier seine Nordgrenze habe und sich nicht, wie man disher angenommen, in einem großen Ganzen nach dem Nordpole hin erstrecke. Zwanzig Jahre später durchkreuzte ein anderer kühner Reisender, Alex. Mackenzie, abermals Amerika von Meer zu Meer, kam an den Fluß, der nun seinen Kamen sührt, und tras unter dem 69. Breitengrade an das Eismeer. Eine zweite Reise (1793) mündete unter dem 50. Grade im Golf von Georgien aus.

Die Kriege, welche England mit Frankreich und feinen ehemaligen Colonien in Nordamerika zu bestehen hatte, brachten die nordisch=geographische Frage auf länger als 40 Jahre in Bergeffenheit; erft als ber allgemeine Friede wieder hergestellt mar, fam man auf jene Angelegenheit gurud. Gin geiftund fenntnifreicher Mann in England, John Barrow, Secretar ber Abmiralität, machte es fich zur Lebensaufgabe, bas Vorhandensein einer nordwestlichen Durchfahrt plaufibel zu machen und feine Landslente anzufeuern, bag fie bie Ehre ber Entbedung feiner andern Nation überlaffen möchten. Ginen bequemern Seehandelsweg noch aufzufinden, baran tonnte nach den bisherigen Erfahrungen freilich Niemand mehr benten; aber es blieb immer noch die wiffenschaftliche Frage zu lofen, nach Barrow's Anficht eine Ehrenfache für England. Und zu lösen gab es allerdings noch viel. Auf einem Raume, wo noch ein ganzer Welttheil liegen konnte, waren trot 200 jähriger Anstrengungen erst wenige Bunkte genau gekannt. Durch bie Menge von Expeditionen war das geographische Wiffen mehr verwirrt als aufgeklärt worden; die Karten erlitten eine fortwährende Umgestaltung, denn wo der eine Reisende Gebirge gesehen haben wollte, fand ber andere Waffer, oder umgekehrt festes Land, wo bisher ein Meeresarm angegeben war. Es gab fogar eine Zeit, wo man nicht mehr an bas Dafein ber großen Baffinsbai glauben wollte, weil bie Fahrt bahin auf lange ungangbar geworben war.

In den Jahren 1815—17 berichteten die Wallsischfahrer, das Eis im hohen Norden sei in Folge mehrer milder Winter in allgemeine Bewegung gerathen; zahlreiche Eismassen trieben ins atlantische Meer herab, und bei Grönland wurde ein Meeresspiegel von mehrern Tausend Quadratmeilen frei. Eben diesen Zeitpunkt hielt Barrow für günstiz, die gelehrte Welt und die Seefahrer auf's neue für die Sache der Durchsahrt zu interessiren. Dies gelang, denn schon im April 1818 verließen, während die Regierungsprämie von 20,000 Pfd. Sterling erneuert wurde, zwei Expeditionen gleichzeitig die Themse. Die erste, gesührt von John Roß, war nach der Bassinsdai bestimmt, die seit Bassins Zeiten nicht wieder erreicht worden war; die andere ging unter Buch an nordwestlich nach den Gewässern von Spizbergen. Beide kehrten im Herbst ohne erhebliche Ereignisse zurück; Koß hatte in der

fi

Ħ

n

b

di ei , erbot en, und ind fich seftland ser an= wanzig , aber= Ramen e Reife

olonien Frage Friede geistcalität, stlichen sie die demern cungen ungen unden

ganzer venige geo= clitten efehen bisher mehr

bahin

egung bei frei. d bie Dies cämie

cämie g die i be= ndere

rgen.

Baffinsbai nur eine flüchtige Rundreise gemacht ohne viel in die verschiedenen Buchten hineinzuschen; er erntete für diesmal keine Lorbeeren. Buchans zwei Schiffe entgingen kaum der gänzlichen Zertrümmerung durch fürchterliche Eismassen. Beide Expeditionen haben jedoch das Interesse, daß sich bei ihnen in untergeordneten Stellungen einige Männer befanden, die sich später unsterblichen Ruhm erwerben sollten: bei Roß befand sich John Parrn, bei Buchan John Franklin, Bac und Beechen.

3m folgenden Jahre erhielt Barry ben Befehl, bas von Rog Berfaumte nachzuholen, nämlich zuvörderst ben vielversprechenden westwärts laufenden Lancasterfund gründlich zu untersuchen. Schon am 1. August fuhren bie Schiffe Betla und Griper mit einem frifchen Oftwinde in Diefe Strafe ein, fein Gis hemmte bie Fahrt und stündlich wuchs die Zuversicht, man fei auf bem rechten Wege nach der Südsee. Die Schiffe befuhren anfänglich links die Brinz-Regents= Einfahrt, fehrten, als fie vor Gis nicht weiter fonnten, wieder um und brangen westlich durch die Barrowstrage vor. Um 4 September hatte man den 110. Grad westlicher Länge erreicht, für welchen Fall ein fleinerer Preis von 5000 Bfb. Sterling ausgesetzt war. Man war an ber Sübküfte ber Melville- Infel, und mußte hier Winterquartier nehmen, ba ber Winter ploglich eintrat und die Schiffe bald festfroren. Diefe Ueberwinterung von 94 Europäern in einem ber öbeften und schauerlichsten Winkel ber Erbe, bei einer 84 Tage langen Racht gehört zu ben intereffanteften Spisoben in ber Geschichte ber Erft nach zehnmonatlicher Gefangenschaft im Gife (1. August 1820) wurden die Schiffe wieder frei. Doch furchtbare Gismaffen ringsum und Land im Westen (Banksland) binderten jedes weitere Bordringen und bie Expedition fehrte mit bem Ruhme gurud, wenigstens bie Balfte bes Beges nach ber Behringestrage befahren zu haben.

Gleichzeitig mit Barry's glanzender Expedition feben wir John Franklin auf einer Unternehmung zu Lande begriffen, um vom Kupferfluß aus die ameritanifche Nordfüfte naber zu erfunden. Auf leichten Rahnen brang man eine Strede in öftlicher Richtung vor bis jum Cap ber Umtehr (Turn again). Die Entdedungsausbeute mar nicht bedeutend, Die Rudfehr nach bewohnten Gegenden aber, unter hunger und Ralte, in ihren Ginzelheiten mahrhaft schredlich. Spater ift die gange Nordfüfte, auf Beranlaffung ber Subsonsbaigefellschaft, forgfältig aufgenommen und badurch festgestellt worben, daß von ber Behringsftrage bis in bas Beden, in welches ber große Fischfluß fich ergießt, eine zusammenhängenbe Wafferverbindung besteht, fo daß alfo jede Bafferftrage, welche biefe Linie mit ber weiter oben von Barry befahrenen verbande, eine nordweftliche Durchfahrt herftellen murde. Auch Barry hatte die 3bee gefaßt, bie Durchfahrt in niedern Breiten gu fuchen; bald lief er wieder aus, diesmal mit ben Schiffen Betla und Fury, brang in bie Subsonsstrage und bis nach der Repulsebai vor, auf die er seine Hoffnung gesetzt hatte, die sich aber als eine von hohen Bergen eingeschloffene Sadgaffe erwies. Rachbem er noch Lhons = Inlet auf ber Halbinfel Melville burchfucht, mußte er auf ber Gubfpite

derselben, der Winterinsel, Winterquartiere nehmen. Bei dieser Muße bildete sich mit den anwohnenden Eskimos ein lebhafter vier Monate andauernder Berkehr; man fand an ihnen rechtschaffene, zum Theil intelligente Leute. Nachdem man im Juli die Schiffe aus dem Eise losgefägt und einige Wochen fortwährend mit Eis gekämpst, nahm man ein zweites Mal Winterquartiere oberschalb der Melvillehalbinsel zu Iglulik, und suhr im Sommer 1823 wieder nach Haben Wegstunde ins Eis hanen und sägen milisen, aber den vielgesuchten Weg hatte man nicht gesunden. Aber Parry war noch nicht abgeschreckt: 1824 schwammen Hela und Fury bereits wieder der Bassinsbai zu. Diesmal sollte besonders die Prinz-Negents-Einsahrt genau durchforscht werden. Sie zeigte sich sehr ungastlich; man mußte in Port Bowen überwintern, verlor im solgenden Sommer die Fury, die vom Eis zerqueischt wurde und kam abermals mit einem negativen Resultate heim.

In tie Jahre 1825 und 1826 fällt eine neue Expedition Franklin's, welche, diesmal mit besserr Ansrüstung, den Mackenziestrom hinabging und sich dann theilte, um nach Oft und West die Küste zu befahren. Die westliche Abtheilung unter Franklin hatte die Hälfte des Weges dis zum Ciscap zurückgelegt, als sie vor Sis und Nebel umkehren mußte, ohne daß ein die Behringsstraße heraussommendes Schiff unter Beechen ihr die Hand reichen konnte.

Roch einmal feben wir den unverwüstlichen Barry, und zwar diesmal auf einem neuen Schauplat auftreten. Die Stimmung in England war natürlich, nach fo vielfachem Fehlschlagen, gegen bie nordwestlichen Plane etwas erkaltet, bagegen warf man fich mit neuem Gifer auf die alte Idee, ben Rordpol zu erreichen und wo möglich zu überfahren. Barry war fofort bereit ben Befchl zu übernehmen. Man wollte in einem Schiffe bis an bas Polareis heranfahren und bann mittelft Booten und Schlitten weiter vordringen. Die Boote waren für den Zweck besonders gebaut und eigenthümlich fest und leicht cingerichtet. Bu jedem Boote gehörten vier Schlitten, zwölf Mann und zwei Offiziere. Man konnte fich also sowol zwischen als auf bem Gife vorwarts bewegen. Um 22. Juni 1827 verließen Die Boote jenseit Spigbergen bas Transportschiff Befla, und gelangten nach 40ftundiger Fahrt auf glattem Waffer an den Rand bes Cifes. Leider war biefes nicht fo beschaffen, wie man sich vorgestellt. Es war unzusammenhängend, murbe, höchst uneben, furz ce waren treibende Gisfelder von höchft bebenklicher Befchaffenheit. famen von oben häufige Regenguffe, mit bichten Rebeln und Schneegestöber abwechselnd. Das Bormartskommen war baber nicht nur höchst mubsam und gefährlich, fondern verwandelte fich fogar in's Gegentheil dadurch, daß ber Wind die Eismaffen füdwärts trieb. Die Umtehr ergab fich fonach von felbft. Der Anfenthalt in ber Giswufte hatte gegen sieben Wochen gedauert und man hatte zu einer Zeit die immerhin ansehnliche Sohe von 82° 45' erreicht, war alfo dem Bole näher gekommen als irgend eine frühere Expedition.

Alle bisherigen Erfahrungen mußten zu bem Refultate führen, bag, wenn

e bildete mernder Nachdem en fort= re ober= wieder Länge efuchten fchrectt: Diesmal t. Sie rlor im n aber=

nklin's, ig und vestliche zurüd= e Beh= founte. iesmal ar na= etwas ordpol it ben olareis . Die deicht d zwei wärts n bas lattem t, wie

Dazu Pftöber a und g ber felbst. man war

wenn



es auch einmal noch gelingen follte, irgendwo im Norden von Amerika aus cinem Beltmeere in's andere burchzudringen, boch bie gefundene Strafe für bie Schifffahrt feinen praftischen Werth haben tonne; auch jog bie britische Regierung 1828 in Diefem Ginne Die ausgesetzte Rationalbelohnung formlich juriid. Erot allebem hatte ber Wegenstand für bie Englanter noch immer Unziehungefraft und bie Unterstützungen, welche bie Regierung verfagte, wurden von Privaten beschafft. 3m Mai 1829 lief Capitain John Roff, in Begleitung feines Reffen Jacob Rog, mit einer fleinen Expedition aus ber Themfe, wogn ein reicher Brivatmann, Felix Booth, Die Mittel hergegeben hatte. Er erreichte bie Bring = Regente = Einfahrt und begann hier in fildweftlicher Richtung feine Forfdungen. Bierbei ftieß er auf ein muftes Land, bas er Boothia Felix nannte. Bon Estimos erfuhr er, bag jenfeits wieder viel Waffer fei, und biefe Bewäffer und Ruften murben, in biefem und ben nachstfolgenben Jahren, theile ju Schiffe, theile zu Lande genau burchforicht. Das Sauptergebniß biefer Forschungen war die Auffindung bes magnetischen Rord-Schon die frühern Reifenden hatten in Bring = Regents - Ginfahrt Die Erfahrung gemacht, bag bie Magnetnabel in biefen Gegenden unbrauchbar wurde. Roß fand bei feinem Bormartebringen, bag biefe Störungen immer mehr zunahmen, und fo gelang es ihm endlich ben Bunft zu erreichen, wo die Magnetnadel die Spitze gerade fentrecht nach ber Erde fehrt. Derfelbe liegt auf bem Weftrande von Boothia Felix, alfo weit ab vom eigentlichen geographischen Nordpol. Die Auffindung geschah am 1. Juni 1831. Dhne bas im Gis vergrabene Schiff retten zu konnen, mußte im Dai 1832 an Die Beimfehr gedacht werben, benn die Lebensmittel gingen zur Reige und es blieb fein anderer Rettungsweg als eine Wanderung von 100 Wegstunden nach Bring = Regente = Einfahrt, wo bie von ber untergegangenen Fury geborgenen Borrathe noch am Strande verwahrt lagen. Dies gelang glücklich; aber als fie am 1. September auf ber Leopoldbinfel waren, faben fie ben Lancafterfund und alles rings umber mit Gis verftopft. Ein abermaliges Ueberwintern am Furuftrand murte nothwendig; im nächsten Sommer aber fanden fie für ihre Boote freies Waffer und stießen auf einen Walfischfahrer, ber fie aufnahm. Man hatte fie längst zu ben Tobten gezählt, als sie im October nach mehr als vierjähriger Abmefenheit wieder in England eintrafen. Gine Expedition unter Bad war bereits abgegangen, um vom ameritanischen Festlande nach ihnen zu fuchen. Sie war an Leiden und Befchwerden eine vermehrte Auflage ber frühern Franklin'schen Forschungsreife. Bon einer Reife Bad's im Jahre 1836 nad Bring = Regents = Ginfahrt auf bem Schiffe Terror läßt fich taum mehr fagen, als: er fam, fah und fror ein, bis ihn ber Sommer bes nachften Jahres aus feinem Gefängniß erlöfte.

Nur wenige Jahre vergingen, und der unermüdliche Barrow fand aufs neue Gelegenheit, mit seiner alten Lieblingsidee herorzutreten, und zwar mit Erfolg, ein Beweis, daß sie noch immer populär war. Beranlassung gab eine unterdeß von John Roß in den Südpolarländern ausgeführte interessante

Admi durch

mo

es

hie

lich 'i juchen wenn

Ri

Entbedungsreise. Die beiben Schiffe Erebus und Terror, die hierzu gebient, waren so eben nach Hause gekehrt und hatten sich als tüchtig bewährt, so daß es ansprechend erschien sie nun auch nach dem Norden zu senden. Sie erhielten jedes eine neue Dampsmaschine mit Schraube und zu Commandanten Franklin für den Erebus und Erozier für den Terror. Der von der



Capitain Nob' Aufpflangung ber englifden Sahne am magnetifden Rorbpol.

Abmiralität entworfene Reiseplan ging bahin, daß sie so rasch als möglich durch den Lancastersund bis zur Insel Melville vordringen, sich dann südlich wenden und ohne sich irgend aufzuhalten die Behringsstraße zu erreichen suchen sollten. Man hatte wieder große Hoffnungen auf diese Expedition gebaut, wenn man auch eigentlich keinen weitern Grund dafür hatte, als daß Schiff und

Rane. Der Rordpolfabrer,

Umerifa aus

bene Strafe

bie britische

ung förmlich

noch immer igte, wurden Roff, in Be= ber Themfe, n hatte. Er ber Richtung er Boothia Waffer fei, diftfolgenden Das Haupt= ben Nord= Einfahrt die unbrauchbar ngen immer reichen, wo Derfelbe eigentlichen 31. Ohne 832 an bie nd es blieb unden nach geborgenen : aber als Lancaster= eberwintern den fie für aufnahm. nach mehr Expedition ande nach te Auflage 'im Jahre fich faum

8 nächsten

fand aufs

zwar mit Jung gab

nteressante

Capitain gut waren. Am 26. Mai 1845 verließen bie Schiffe bie Themfe mit einer Mannschaft von 158 Leuten und wurden am 26. Juli von Balfifchfahrern an ber Baffinsbai gefehen, wo fie auf bas Weggeben ber Gisfcrante warteten. Franklin ergablte ihnen, er habe Lebensmittel auf funf Jahre und tonne es gur Roth auch fleben Jahre mit anfeben. Seitbem bat man von ber gangen Expedition nichts mehr vernommen, und als nach breifahriger Frift noch jede Rachricht mangelte, befchloß man in England Schiffe ausguruften, um bie muthmaglich im Gie Gingesperrten gu erlöfen, benn man zweifelte nicht, baf biefelben fo gut wie manche ihrer Borganger bie Winter überftanden haben murben. Das Schidfal ber Berfchollenen fing an die Theilnahme ber Gebilbeten aller Nationen auf fich ju gieben, und bie jest beginnenden Unternehmungen hatten nun ben ebleren Beweggrund ber Gulfe und Rettung aus Wefahr und Roth. Die Abmiralität hatte jebem Schiffe, welcher Ration es fei, bas Franklin aus bem Gife befreien murbe, eine Belobnung von 20,000 Bfb. Sterling ausgesett. Die Auffuchungsbemühungen im Babre 1848 nahmen von verschiedenen Seiten ber ihren Ausgang : von ber Behringoftrage, von bem nordameritanischen Geftlande und ber Baffinsbai aus; man bachte es fich als mahricheinlich, bag bie Schiffbrichigen fich über bie Infeln nach bem Teftlande gefchlagen haben fonnten, etwa nach ben Munbungen bes Madenzieftrome. Die erftere Abtheilung, bie Stuften= ober Boots erpedition, befehligten Richardson und Rae, Die zweite, ans ben Schiffen Enterprise und Inveftigator bestebend, 3. Rog und Birb. Niemand fant eine Spur ber Bermiften; fein Gofimo batte ein Schiff ober einen Dann gefeben. Die Suchenben mußten fich begnugen überall Landmarten und Radyweise anzubringen, an verschiedenen Buntten Lebensmittel und andere nützliche Dinge einzugraben u. f. w. Roß, ber an ber Leopoldeinfel überwintern mußte, ließ eine große Angahl Polarfuchse in Fallen einfangen und legte ihnen tupferne Balobanber um, auf benen bie Rachrichten, bie man ten Berichollenen wiffen laffen wollte, eingegraben maren.

Kaum war die gänzliche Erfolglosigkeit der combinirten Expeditionen bekannt, als man auch schon Anstalten traf zu umfangreichern Unternehmungen.
Schon in den ersten Tagen des Jahres 1850 liesen zwei Schiffe aus nach dem stillen Meere, um abermals von der Behringsstraße aus nach Norden oder Nordwesten zu operiren. Die Schiffe waren die Enterprise unter Capitain Collinson und das Begleitschiff Investigator unter Capitain Mac Chive Diese Abtheitung lassen wir einstweilen außer Betracht, um uns ihr fract zuzuwenden. Eine andere Abtheitung reiste zu Lande nach dem Mackenziehunse, während die meisten Kräfte sich nach der Bassinsbai wandten, um dem Lause der Franklin'schen Schiffe direct zu solgen. In dieser Richtung wurde es seit 1850 sehr lebhaft; die treue unermüdliche Gattin Franklin's hatte nicht allein die Theilnahme Englands, sondern auch Amerika's und die ganze civilisitete Welt zum Beistand angerusen. Tie hatte auf eigene Kosten zwei Schiffe ausgefandt, zwei waren von Ar vika zestellt und von England waren sechs Schiffe

uni geli aue Sd war Mrz Diefe im ( wert cafte nou ben 9 trieb fen Infe (Srin Spä Treil

bai 3

unb : ben der mehre fchiffe dere f um & zubrir bindu Es mi weitlä einzelr gen 1 3u f ietst . 311 La genügt überwi mußter Haupt: faum t mar be

3

unter ben Capitainen Auftin und Barry ausgeruftet und nach und nach ausgelaufen. Gelbft ber alte John Rof war mit einer fleinen Bacht noch einmal ausgezogen, um nach feinem Freunde Franklin umzufchauen. Die amerikanischen Schiffe, Die ein hochherziger Reunorfer Raufmann, Grinnell, geliefert hatte, waren auf Staatstoften ausgerüftet worben und auf ihnen befant fich ale Arzt ber nachmale fo berühmt gewordene Dr. Kane, ber auch ein Tagebuch Diefer Reife berausgab. Die beiben Schiffe hatten bas gewöhnliche Schicffal,

im Gife eingeflemmt gu werben, zuerft im Lancafterfund, worauf fie von ber Strömung in den Wellingtoncanal getrieben wurden, an beffen Ausgang fie eine Infel mit bem Ramen (Brinnels Land belegten. Später wurden fle im Treibeis in die Baffins= bai zurud verschlagen.

ie Themse

von Wal-

ber Gie-

ünf Jahre

hat man

reijähriger

hiffe aus=

enn man

ie Winter

die Theil=

e jest be-

der Hülfe

e Gdiffe,

eine Be-

nübungen

ang: von

3affinsbai

fich über

en Mün=

er Boot-

Schiffen

and fand

n Mann

nd Nach=

nütsliche

n nußte,

fupferne

en wiffen

onen be=

mungen.

ius nadi

rben ober

Capitain

e Clure

r früter

Biejluffe,

m Laufe

e es feit

ht allein

rivilifirte

ffe aus=

Schiffe

Im Jahre 1851 und 1852 famen unter ben Capitainen Bel= der und Rellet noch mehre Entbedungsfchiffe bingu, und an= bere fuhren ab und zu, um Lebensmittel nady= gubringen und bie Berbindung zu unterhalten. Es möchte schwierig und weitläufig fein, alle bie einzelnen Unternehmun= gen und Forschungen schildern, welche jett ju Baffer und



Capitain John Franklin.

zu Lante in verschiedenen Richtungen in Gang gebracht murben. genügt wol zu fagen, baß bie meiften Expeditionofchiffe zwei und brei Mal überwintern und schließlich sogar mehre gang im Gife guruckgelaffen werben mußten, daß es auch nicht ohne Berlufte an Menschenleben abging. Sauptzwed, Franklin und seine Gefährten aufzufinden, wurde nicht erreicht; faum daß man einige dürftige Spuren von den Berfcollenen auffand; dagegen war bas Nebenergebniß an geographischer Ausbeute nicht ganz unbedeutenb. .

3m August 1850 fant man Die ersten Spuren von Franklin auf Cap

Riley in dem Winkel, den der Lancastersund und die Wellingtonstraße bilden, had besonders auf der in der Nähe gelegenen kleinen Insel Beechen. Hier nacht in Geschlichaft offenbar eine Zeit lang campirt und zwar dem Anschein nach in nicht undehaglichen Verhältnissen. Man fand die Spuren einer Schmiede, eines Observatoriums, selbst den Versuch einer kleinen Gartenanlage; mehre Hundert leere blecherne Lebensmittelbüchsen waren am User sauber aufgeschichtet; statt aller schriftlichen Nachrichten fand man aber nur drei Gräber mit in Stein gegrabenen Inschriften, aus denen hervorging, daß die Expedition den Wincer 1845 auf 1846 hier zugebracht, und daß sie damals noch ihre Schiffe oder wenigstens eins derselben besessen, hoben mußte, denn die eine Grabschrift sagt ausdrücklich: gestorben am Gord des Terror.

un

Da

an

3111

me

ist,

gr

zu vie

na

me

ma

Diefer Fund, so ermuthigend er an fich sein konnte, hatte boch die üble Folge, daß durch ihn wahrscheinlich die Nachforschungen eine falsche Richtung Man traute Franklin zu, er werde jedenfalls versucht haben, burch bie Bellingtonstraße mehr nördlich in bas vermuthete große eisfreie Polarmeer gu gelangen, wo bie Schifffahrt verhaltnigmäßig leicht fein muffe; barum habe er biefen gang paffenden Stationsort gewählt, wo er zwei Sunde überbliden fonnte, um die erfte Gelegenheit jum Beiterfommen zu benuten. Ginige gurudgebliebene Rleinigkeiten, tie man fonft wol mit nimmt, führten gu ber Bermuthung, daß diefe Gelegenheit und die Abreife plotlich eingetreten fein muffe. Rurg bie Hauptnachforschungen richteten fich nun nordwestlich, man ent= bedte ein neues Durcheinander von Infeln und Buchten, worin Belder und Rellet bas Meifte leisteten, sowie bas fübliche Ende eines neuen großen Landes, Nord-Cornwallis getauft. Bon Franklin jedoch keine Spur; Diefe hatte vielmehr, wie die Folge ergeben hat, nach links hin, in südlicher Richtung gesucht werden muffen, wohin sich gerade die wenigsten Rrafte gewendet hatten, obwol Franklin's Gemablin in einer Art Ahnung immer von neuem auf jene Gegenden, Bring = Regents = Canal, Boothia u. f. w, hinwies.

Es wird wol für immer unbekannt bleiben, welche schrecklichen Umstände das Verkommen einer solchen Schaar tüchtiger Männer begleiteten; daß sie sämmtlich zu Grunde gegangen, dürfte wol jetzt nicht mehr bezweiselt werden können. Nach allen Umständen muß man annehmen, daß der Rest der Expedition, nach Aussage von Eskimos 60 Mann, sich angestrengt habe, das amerikanische Festland zu erreichen, daß sie bis zu den Mündungen des großen Fischslusses (auf andern Karten Backsluß genannt) gelangten und hier eine Beute der Noth und Anstrengung wurden. So lauten die Erzählungen von Eskimos an der Nordküste, während nördlicher wohnende angaben, die beiden Schiffe der Reisenden seien von Eisbergen zertrümmert worden. Ob Leichen oder Gebeine noch aufgesunden sind, geht aus den verschiedenen widersprechenden Angaben nicht hervor; allem Anschein nach siese die traurige Katastrophe in das Jahr 1850, während erst 1855 die Hubsonsbaigesellschaft eine Commission absandte um der Wahrheit dieser Erzählungen näher zu kommen. Sie sand in der That unter den Essimos ein Boot, das zum Terror gehört hatte, sowie

Reffel und andere Geräthschaften, von benen nicht bezweifelt werden konnte, daß sie zur Expedition gehört hatten.

de bilden,

en. Hier

Anschein.

ren einer

enanlage;

uber auf=

ei Gräber

die Ex=

bamals.

ste, benn

bie üble

Richtung

en, burch

Bolarmeer
e; barum
nde über=
n. Einige
n. zu ber
reten sein
man ent=
elcher und
n Landes,
jätte viel=
1g gesucht
auf jene

Umstände; daß sie it werden it der Ex= pabe, daß es großen hier eine mgen von die beiden de Reichen

prechenden ftrophe in ommission Sie fand tte, sowie

or.

Allerdings ist eine unumstößliche Gewißheit hiermit noch nicht erlangt und Biele haben, unter Hinweis auf die Unzuverlässigkeit der Estimoberichte, das Ganze starf bezweiselt. Hiergegen könnte man nun wol fragen, welcher andere Ausgang jest noch als möglich erscheinen könnte? Allerdings ist es zur hohen Wahrscheinlichkeit erhoben, daß weiter nördlich ein großes Polarmeer existirt, das in Folge starker Strömungen verhältnißmäßig frei von Sis ist, und das eben in Folge dieses Umstandes etwas weniger grimmige Kältegrade hat; aber darauf hin, wie noch ganz neulich in einem öffentlichen Blatte zu lesen, die Hoffmung auszusprechen, daß Franklin und seine Gefährten jest vielleicht auf einer warmen Insel fäen und ernten möchten, ist doch zu kindlich naiv. Wir unsererseits wenden uns von dieser traurigen Katastrophe mit der mehr begründeten Hoffmung, daß dieses große Opfer das letzte sein möge, das man an die Enthüllung des Käthsels der nördlichen Geographie gesetzt hat.



Schwimmende Gieberge.



6.

in la ge m fo Ring ur ste ur

fu ha

्र ज्ञास्त्र ज्ञास

m

nö

R

üb

vo

E

La

wi

me

ber

To

Bufammentreffen mit Estimos

#### Die nordwestliche Durchfahrt.

Kehren wir nun einige Jahre zurück um die im Jahre 1850 nach der Südsee ausgelausene Expedition zu begleiten, da sich an diese Mdzweigung der Entdeckungsfahrten ein besonderes Interesse gefnüpft hat. Sie bestand, wie schon angegeben, aus den Schiffen Enterprise und Investigator, unter der Führung Capitain Collinson's, als erstem Befehlshaber, während Mac Clure als zweiter Capitain sungirte. Die beiden Schiffe waren, wie sich bald ergab und was ein einflußreicher Umstand wurde, schlecht für einander geschaffen: man kam auseinander und die Enterprise, die ein viel bessere Segler war, hatte den letzten Stationsplatz, die Sandwichinseln, bereits mehre Tage verlassen, als der Investigator dort anlangte. Die von Collinson für Mac Clure zurückgelassenen Weisungen ließen diesem so ziemlich freie Hand, vorzunehmen was ihm gut dünke. Mac Clure eutschloß sich zu einem Wagstück, und um die verlorene Zeit einzubringen, wollte er in geradester Linie durch

bie Infelfette ber Aleuten hindurch nach ber Behringesftrage vorbringen; bie

gewöhnliche Fahrstraße, die auch bie Enterprife eingeschlagen, geht in einem großen Bogen nach links an ber Rufte von Kamtichatka binauf. Die birecte Richtung ift aber mit viel Gefahr verknüpft, benn bie Gemaffer um bie gebrängt liegenden Infeln find noch gar nicht genau erforscht und überdies find fie beständig in einen fo bichten Nebel gehüllt, bag oft Geevögel im Fluge fich an bas Takelwert bes Schiffes fliegen, herabfielen und mit Sanben gefangen werden konnten. Glücklich wurde die gefährliche Schranke und bie Behringsstraße paffirt, wo zwei zu ben Franklinfuchern gehörige Schiffe, Berald und Blover, angetroffen murben; Die Enterprise mar noch gar nicht Mac Clure ging ohne fie zu erwarten weiter. vorbei gekommen. 6. August hatte er die Barrowspite, ben nordwestlichsten Bunkt bes amerikanischen Festlandes hinter und die Hoffnung vor sich, noch vier Wochen gutes Wetter zu behalten, wo sich boch wol etwas thun laffen mußte. Run nordweftlich nach ber Melvilleinfel ober nach Banksland! Auf einer glanzvoll gludlichen Fahrt hatte bekanntlich Barry 30 Jahre früher die Melvilleinsel zuerst erreicht; in nebliger Ferne nach ber Behringsstraße zu fah er ein Land, bas er Bantsland nannte; aber von allen Seiten tein Ausgang als ber wo man her= gekommen. Go ftanden bie Sachen im Allgemeinen noch, und Mac Clure mußte fich bald überzeugen, bag es nach jener Richtung bin gar feinen Weg, sondern nur ftarres Gis gab. Gezwungen folgte er ber fich öftlich wendenden Rufte auf dem schon hinlänglich bekannten Wege, bem fogenannten Landwaffer, nämlich einem schmalen Bafferstreifen zwischen ber ftarren Gisbarriere links und dem Festlande rechts, das sich als eine unabsehbare niedrige Ebene barstellte, bedeckt mit Moos, Gras und Blumen, von Teichen fußen Baffers unterbrochen und gahlreichen Rennthierheerden burchzogen. Gelegentliche Befuche von diebifchen Estimos ftellten fich nicht felten ein. Um 11. August hatte man die für jene Gegenden respectable Sommerwärme von 1° R. im Schatten und am 15. August gar ein ftartes Gewitter bei 6° Wärme. Zwei Tage barauf hatte man ichon als Wintervorboten eine binne Kruste jungen Gifes. Um 31. August murbe bie Landspite Cap Bathurst erreicht, fo baß man bas gesuchte Melville-Land nun noch etwa 70 beutsche Meilen gerabe nördlich hatte. Cap Bathurst wurde ein Glanzpunkt in dem Kalender der Reisenden: fie fanden dafelbst freundliche wohlhabige Estimos, von benen fie über Erwarten gut bewirthet wurden, bas Land voll Wild und bas Baffer voll Fische. hier wie ichon bei andern Gelegenheiten murbe bemerkt, wie bie Estimos gar feine fchlechten Landfartenzeichner find, und mit großer Treue ben Lauf ber Küsten zu zeichnen verstehen. Db aber nach Norden zu Land liege, wußten fie nicht, und meinten mit einer Art Schauber, bas gehöre alles bem weißen Baren. Der Dolmeticher bes Schiffs war Berr Miertiding, ein Sachfe, ber als herrnhuter Miffionar lange Zeit unter ben Estimos gelebt hatte.

Was Collinsons Schiff betrifft, so tam basselbe in ber That erst mehre Tage später die Behringsstraße herauf und ba keins ber beiben Stationsschiffe

nach ber
igung ber
and, wie
unter ber
nd Mac
wie sich
einander
l besserer
its mehre
inson für

rie Hand, Wagstück, nie durch ihm zu Gesicht kam, also keine Nachricht eingezogen werden konnte, so mußte die Enterprise auf eigne Hand ihre Nachsorschungen ansangen. Das "Land-wasser" war bereits wieder geschlossen, und so war man lediglich auf die Richtung nach Nord und Nordwest hingewiesen. Nachdem man aber etwa 14 Tage herumgekreuzt, ohne etwas anderes als undurchdringliches Eis angetrossen zu haben, war die gute Jahreszeit vorbei und die Winterquartiere in der Sildsee mußten bezogen werden. Wir verlassen hier die Enterprise mit der Bemerkung, daß es ihr im solgenden Sommer gelang, ziemlich genau dieselbe Fahrt zu machen, auf der wir den Investigator jetzt begriffen sehen, und daß sie schließlich durch die Sildsee heimkehrte, nachdem sie drei Winter im Eise zugebracht hatte.

b

n

fo

a

g

b

m

61

bi

m

m

La

hi

n

fd

ĺe

ai

in

ne

go

in

eé

ei

al

0

F

De

m

ui

m

bi

m

m

m

ein

Der Investigator seinerseits bewegte sich vom 1 .- 5. September zwischen Can Bathurft und Can Barry, wobei er links an ber Rufte bes Festlandes bas unerwartete Schausviel brennender Bulfane hatte. Um 6. September fam nördlich von Cap Barry ein gebirgiges Land zum Borschein, Die erfte wirkliche Entbedung auf biefer Reise. Man erreichte es, nahm es für bie englische Krone bestens in Besit und nannte es Baringsland, weil man nicht ahnte, bag es bie Gubfeite bes bereits jenfeits entbedten Bantslandes fei. Das Land nahm fich ben Umftanden nach nicht fchlecht aus; man bemerkte, daß es Rennthiere. Safen und große Schaaren wilber Banfe beherberge. Die malerisch gestaltete Ruste zur Linken, steuerte man nach Nordost, und fam immer mehr zu ber Unficht, bag man bei bem Bankslande fein muffe. Um 9. September tam aber auch Land gur Rechten jum Borfchein und nun machte fich bie Beforgniß Raum, Die schmale Strafe, in ber man fuhr, und bie man Bring Bales = Strafe nannte, werbe fich als eine jener Sact= gaffen erweisen, beren man in jener Inselwelt icon gar zu viele kennen gelernt. Das Land zur Rechten taufte man Bring Albertsland. Mit ftei= gender Aufregung brang man vorwärts bis jum 11. September; jest aber tamen die erften Binter= und Schneeftlicme und marfen ben Seefahrern große Eismaffen entgegen; nach einigen Tagen fette ber Wind um und trieb bas Schiff wieder vorwarts. Um 17. September erreichte man einen Bunft, ber nur noch acht beutsche Meilen von ben Gewässern ber großen Melville= bucht entfernt war. Aber die Aussicht dahin zu gelangen schwand immer mehr, benn wie man fich fpater überzeugte, lagen große Gisfelber vor ber Mündung ber Strafe. Eine Ueberwinterung zwischen ben Gismaffen war nicht zu um= geben, fo gefährlich bies Wagstud auch ift; benn bie Eisbante treiben lange hin und her, ehe sie zusammenwachsen und zum Stehen kommen. "Das Kreischen, Krachen und Aechzen bes Schiffs", schreibt Mac Clure, "ist über alle Beschreibung; ber Officier von ber Wache muß bei feinen Berichten ben Mund dicht an mein Dhr halten, so betäubend ist ber Lärm".

Nachdem endlich das Schiff sicher in den Banden des Eises gefesselt lag, blieb nichts weiter zu thun als eine anstrengende Schlittenpartie nach dem Ausgange der Straße zu veranstalten, um wenigstens zu sehen, wo man hätte

fo mußte
as "Lands
f bie Richs
a 14 Tage
etroffen zu
ber Sübsee
ber Bes
au dieselbe
, und daß
er im Eise

r zwischen Festlandes September die erste s für die man nicht andes fei. bemerkte. eberberge. , und kam üsse. Am und nun nan fuhr, ner Sacle kennen Mit stei= jett aber Seefahrern und trieb en Bunkt. Melville= ner mehr. Mündung t zu um= ben lange ..Das "ift über ichten ben

effelt lag, nach bem nan hätte herauskommen können. Von einer vorspringenden Spite des Bankslandes herab überzeugte sich Mac Clure, daß kein Land hindernd im Wege lag, um den Ausgang in den Melvillesund zu versperren, und somit war die lange gesuchte Durchsahrt gefunden, freilich ein unnützer Seeweg, da ihn dis jett Niemand durchsahren konnte. Das wesentliche Ergebniß bei der Sache ist daher die Gewisheit einer zwischen beiden Beltmeeren bestehenden Wasserverbindung, was man allerdings längst als ausgemacht annehmen konnte, da man schon aus den Reisen der Wallsische schließen konnte, daß diese Thiere solche Durchsahrten kennen mußten. Allem Anschein nach beschränkt sich auch die Verbindung nicht auf den einen oder vielmehr die zwei aufgesundenen Wasserstreifen, sondern ist in dieser Weise weiter nördlich noch vielsach vorhanden.

Froh ihrer Entbedung barg sich die Gesellschaft in ihr gutes Schiff, wo ihnen der kalte und taglose Winter wenig anhaben konnte. Die Sonne blieb vom 11. November die 3. Februar unsichtbar; die kälteste Zeit des norbischen Winters erlebte man in der ersten Hälfte des Januar, wo das Thermometer auf 40—42° R. sank. Nach dem Wiedererscheinen der Sonne wurden mehre weite Erkundigungsreisen zu Schlitten auf Banksland und Prinz Albertsland unternommen. Man konnte Hasen und Schnechühner schießen; ja man hatte sich überzeugt, daß es auch im Winter nicht an Wild fehlt, wo man namentlich Rennthiere demerkt hatte. Den eigentlichen Reisezweck, die Forschungen nach der Franklinischen Expedition, hatte man nie aus den Augen versloren, aber alles Suchen und Fragen war vergeblich; ja die Estimos, die man auf Prinz Albertsland fand, hatten nie einen Europäer gesehen.

Bom 10. Juli ab gerieth endlich bas Gis ber Pring Walesstraffe wieber in Bewegung und die Gefahr jeden Augenblid zerquetscht zu werden mar von neuem zu bestehen. Much biesmal erreichte bas Schiff ben nördlichen Musgang nicht, baber man fich endlich entschloß rudwärts ju geben und bie Banksinfel auf ber Weftfeite zu umfdiffen. Diefe Reife ließ fich Anfangs gut an; es war zwischen bem Lande rechts und ber allgemeinen Eisbede bes Meeres ein Wafferstreifen von etwa feche englischen Meilen Breite. Je weiter man aber tam, besto mehr verengte sich bie Fahrstrage, so bag man oft mit bem Schiffe nur eben noch burchschlüpfen fonnte. Dabei beftand bie Rufte aus Felsenwänden, bie fo fteil ins Meer fielen, daß man bicht an benfelben mit bem Senkblei keinen Grund fand. In biefer Lage befand fich alfo bas Schiff wie zwischen ben Riefern eines Meerungeheuers; ein leifer Drud bes Gifes, und es hatte zersplittern muffen. Oft konnte man weber rud = noch vorwarts. mußte fogar zur Sprengung bes Gifes mit Bulver feine Zuflucht nehmen, bis endlich mit genauer Noth die nördlichste Spite von Bankeland umschifft war und man sich nun in ber Barrowstraße, ber zweiten ungangbaren nord= weftlichen Durchfahrt befant. Immer am Rande einer Rataftrophe folgte man nun ber Riffte in öftlicher Richtung und erreichte am 23. September 1851 einen Safen, in welchem man bas vielgefährbete Schiff bergen tonnte. Man

nannte ihn die Gnadenbucht (Mercy Bay), und hier ist es, wo ber Investi=

aator für immer von feinen Strapagen ausruht.

Man bereitete sich nun zu einer zweiten Durchwinterung. Diesmal lag bas Schiff gesichert, aber die Lage war höher nach Norden und in dieser Richtung ungeschützt, daher viel rauher. Auch der Zustand der Mannschaft war keineswegs berselbe wie das Jahr vorher. Die Speiserationen waren auf zwei Drittel reducirt worden; die Gesundheit der Leute sing an zu wanken und der große Feind des Seefahrers, der Scorbut, stellte sich ein. Im Apris

er G

DI

di m ei

al mbe firer bite

10

fo

es

vi



Berfuch offenes Meer ju gewinnen.

seyte Mac Clure zu Schlitten nach der Melville-Insel über, in der sichern Erwartung dort Leute von der östlichen Expedition und Beistand zu sinden. Es war aber Niemand da und er konnte nur seine Depeschen auf einen Stein im Winter-Harbour niederlegen. Das Fehlschlagen dieser Reise entmuthigte die Mannschaft noch mehr. Zum Glück hatte man den ganzen Winter und Frühling hindurch am Lande eine gute Jagd gehabt, so daß man sich wöchentlich ein paar Mal an frischem Wildpret erlaben konnte. Das Schlimmste aber kam noch; denn als endlich im August die Eisselder der Barrowstraze brachen und offene Fahrstraßen blicken ließen, konnte das Schiff seinen Schlupfwinkel

r Investi=

esmal lag in bieser Kannschaft en waren zu wanken Im Apris

er sichern u finden. ien Stein tmuthigte nter und öchentlich nfte aber e brachen uvfwinkel

gar nicht verlaffen, weil äußere Bante fich vorgelegt hatten. Um 20. Auguft begann bie Bucht bereits wieber jugufrieren. Jest mußte man auf weitere Unternehmungen verzichten und nur an bie Erhaltung bes Schiffes ober menigftens ber Mannschaft benten. Mac Clure hatte mabrent ber abermaligen Durchwinterung ben Blan gefaßt, mit ber Salfte ber Mannschaft, bem gefunden Theile, beim Schiffe ju bleiben und bie Rettung beffelben mahrend bes Sommers 1853 ju versuchen, indeg bie franten Leute im April in zwei Abtheilungen bas Schiff verlaffen follten. Die eine follte fich füblich nach ben Diftricten ber Subsonsbai burchschlagen, bie andere nach Often vorwärts geben, wo hoffnung war auf Franklinfucher ober Balfischfahrer zu ftogen. Schon war man hart an ber Ausführung biefes verzweifelten Entschluffes, als fie gludlicherweise unnöthig murbe. Als eines Tages Mac Clure mit feinem erften Lieutenant neben bem Schiffe fpagieren ging, faben fie eine feltfame Geftalt auf bem Gife ber Bucht winkend und fdreiend herankommen; fie er= fannten zu ihrem Erstaunen, bag es ein Mohr fei, aber noch gang andere Befühle burchströmten fie, ale er nabe gefommen in gutem Englisch fagte: "Ich bin Lieutenant Bim von ber Resolute, Capitain Kellett befehligt fie drüben an ber Melvillefufte". Sier gaben fich benn jum ersten Mal zwei Männer bie Banbe, von benen ber eine aus Often, ber andere aus Weften gekommen mar; bie ersehnte Sulfe für ben Investigator mar erschienen, und ber Mohr erklarte fich baburch, bag es unter ben Nordfahrern Gebrauch ge= worben mar, zum Schutz gegen bie Ralte bas Geficht ichmarz anzustreichen, ein Umstand ben man auf bem Investigator noch nicht kannte.

Capitain Kellett hatte angeordnet, daß die Mannschaft des Investigator als dienstuntauglich ihr Schiff verlassen solle. Am 3. Juni 1853, nachdem man alle Vorräthe am Lande wohlgeborgen und das Fahrzeug stark befestigt hatte, wurden die Flaggen aufgezogen, die Leute verließen ihr berühmtes Schiff und erreichten am 17. Juni das Hauptquartier der östlichen Franklinsucher, wo sie bei reichlichen Vorräthen und sorgfältiger Pslege sich bald erholten. Indeß zeigte sich der Sommer 1853 so ungünstig, daß die Bassinsbai unerreichdar blieb und auch Kellett's Geschwader noch einmal überwinstern mußte. Im Sommer 1854 endlich kehrten die Leute auf verschiedenen Schiffen heim, und das Parlament gewährte ihnen die Nationalbelohnung von

10,000 Pfd. Sterling.

Dies ist die Geschichte von der so lange gesuchten nordwestlichen Durchsfahrt. Ein unmittelbar praktisches Interesse hat, wie man sosort sieht, die Entbeckung nicht mehr; immerhin aber knüpft sich an die geographische Ersorschung jener nördlichen Länder ein hohes wissenschaftliches Interesse, und es bleibt das erhebende Gefühl, daß der Mensch durch Ausdauer auch da noch vieles vermag, wo die Natur selbst ihm unübersteigliche Schranken gesetzt zu haben scheint.



m

w

bi

ni lie Cli w In hi

0

be bi fü

ei

 $\Im$ 

be

bi

 $\Im$ 

ei

fic

311

ni

be

B

he

be

gr

ie!

Das Nordlicht.

### Die Natur und der Mensch im Nordpolarkreise.

In schönen flaren Nächten unseres Sochsommers, wo man nur ungern und fpat das Lager auffucht, gewährt ber nördliche Simmel einen besondern Reiz. Gelbst in ber Mitternachtsstunde geht von Norden eine besondere Belle aus, wie Tagesgrauen, als wollte hier binnen furzem bie Sonne fich erheben. Und bie Sonne ift es auch, die biefes Licht aussenbet : in fpater Stunde im Nordweft untergegangen, um am frühen Morgen im Nordost wieder zu er= scheinen, steht fie auch um Mitternacht nicht zu tief unter unserm Borizonte, als daß nicht einige ihrer Strahlen burch Brechung in bie Luftschichten oberhalb beffelben gelangen fonnten. Würden wir uns in einem folchen mitternächtlichen Moment mittelft einer noch zu erfindenden Luftpoft von unferm Standpuntte ein gutes Stud weiter nördlich, bis über ben 66. Breitengrad verfegen fonnen, fo würden wir um Mitternacht der Sonne felbst ins Gesicht feben; zwar bleich und falt, aber boch Tag gebend, wirden wir fie vor une am nördlichen himmelerande erbliden. Da fie aber jett ihren tiefften Standpunkt hat und ftatt niederwärts vielmehr zur Rechten feitlich fortrückt und fogar wieder mehr austeigt, fo folgt baraus, bag biefer Standpunkt, für biefes eine Dal wenigstens, keine Nacht gehabt haben kann, daß hier zwei Tage von 24 Stunden Länge sich um Mitternacht die Hand gereicht haben. Der südlichste Punkt, wo man dieses Schauspiel in den längsten Tagen des Jahres genießen kann, liegt unter  $66\frac{1}{2}$ ° nördlicher Breite, und es folgt aus der Kugelgestalt der Erde, daß dieses Verhältniß um den ganzen Erdglobus herum im Allgemeinen, d. h. wo nicht Unebenheiten auf der Erde selbst kleine Abänderungen veranlassen, dasselbe bleiben müsse.

Man zieht daher in dieser Breite um die Erde einen Kreis, bessen Mittelspunkt der Nordpol ist, und der benjenigen Theil unseres Planeten einschließt, welchen wir die nördliche kalte Zone nennen. Drei Welttheile erstrecken ihre nördlichen Grenzen in diesen Kreis hinein: Europa gehört ihm mit den nördlichen Theilen Norwegens, Schwedens und Finnlands, der Heimath des Lappen und des Rennthiers, dann mit den Inseln Spizbergen und Nova Zembla an. Einen viel breitern und längern Streisen liesert Nordassen, und einen ähnelichen Ubschnitt das Festland Nordamerika's von der Behringsstraße aus, an welchen sich nördlich das kaum halb aufgeklärte Labhrinth einer merkwürdigen Inselwelt anschließt, östlich bespült von den Gewässern der großen Vaffinsbai, während die große nach Norden hin scheinbar unerforschliche Insel oder Halbinsel Grönland die Kette schließt und ihre Eisgürtel weit nach Spizbergen hin vorschiebt.

Die beste Gelegenheit, ein Stück in ben Polarkreis einzubringen und bie Schönheiten bes kurzen nordischen Sommers zu genießen, bietet eine Fahrt an ber Nordwestküste Norwegens hinauf, wegen bes bort herrschenden sebhaften Berkehrs und im allgemeinen schönen Wetters; eine andere zu Aussschigen häusig benutzte Tour geht in den nördlichsten Winkel des bottnischen Meerbusens hinauf bis zu der auf russischem Gebiet liegenden sinnischen Stadt Tornea, wenig südlich vom Polarkreise gelegen. Hier besindet sich ein Stück landeinwärts ein ganz vereinzelter Berg, von welchem aus man in der Zeit vom 16.—30. Juni fast beständig die Sonne sehen kann. Besucher aus allen Ländern sinden sich um diese Zeit hier zusammen zum Genuß des prachtvollen Schauspiels.

Das zweite Merkmal, daß man sich im Bereich des Polarkreises befindet, bietet der Umstand, daß dort in der entgegengeseten Jahreszeit, also ein halbes Jahr später, die Sonne nicht mehr aufgeht, sondern im Siden nur durch eine Morgen= oder vielmehr Mittagsröthe sich noch kund gibt. Beschränkt sich dies am Rande des Kreises auch nur auf die kürzesten Tage, so ist leicht zu ersehen, daß die Sonne, die schon bei uns um diese Zeit so tief steht, die nördliche Zone um so weniger wird bestrahlen können, je näher dieselbe an den Nordpol selbst herantritt, zumal auch die Abplattung der Erde an den Polen dazu beiträgt, daß die Sonnenstrahlen nicht mehr auftressen. Im Winter herrscht also im Polarkreise die Nacht vor, wie im Sonnmer der Tag; je näher dem Pole, desto mehr Tage und andererseits Nächte sließen in eine einzige große Licht= oder Schattenpartie zusammen. Um Südyol wiederholen sich dieselben Berhältnisse, nur in umgekehrter Ordnung: wenn den einen Pol die

ungern
efondern
ere Helle
erheben.
unde im
3u er=
nte, al8

nte, als oberhalb ahtlichen unkte ein unen, sor bleich drichen hat und

er mehr wenia=

Sonne beberricht, liegt ber andere in Dunkelheit und muß ein halbes Jahr warten ebe er genau in bas andere Berhaltniß jur Sonne tritt. Uebrigens erhalten alle Theile ber Erbe im Laufe eines Jahres gang biefelben Summen von Beleuchtung, nämlich Schatten und Licht zu gleichen Theilen, nur bie Bertheilung wird nach ben Bolen ju immer ungleicher in Folge ber eigenthumlichen ftets gleichbleibenben Richtung ber Erbare bei bem Laufe unferes Blaneten um die Sonne. Denfen wir uns zuvörderft bie Sonne gerate über bem Aequator stehend, mas bekanntlich zweimal im Jahre, im Frühjahr und Berbst stattfindet, fo haben wir eine Zeit ber Tag= und nachtgleiche: auf allen Bunften ber Erbe gibt es bann Tage und Rachte von 12 Stunden Lange. Un ben Bolen felbst jedoch und in ihrer nachsten Umgebung muß auch biefer Wechfel verschwinden, benn bie Grenglinie zwischen ber hellen und ber dunkeln Erbhälfte geht jett gerade burch bie beiben Bole; bie Sonnenftrahlen, bie auf ben Mequator fenfrecht auffallen, ftreifen ober tangiren beibe Bole und man würde also von jedem Bole aus wenigstens ein Stild Sonne am tiefften Borizonte feben tonnen. Beibe Bole haben alfo jest eine Beleuchtung wie am fpaten Abend ober frühen Morgen; erft indem man fich von ben Bolen felbst weiter abwärts nach ben Polarfreisen zu versetzt bentt und baburch einen gewiffen Erbabichnitt zwischen fich und bie Sonne bringt, fann von einem Auf= und Untergange die Rebe fein. Run bleibt es aber nicht bei ber Tag= und Nachtgleiche, fondern bie Sonne geht von ber Frühlingsgleiche aus allmahlig bis jum nördlichen Wenbefreise vor; gleich ju Anfang mußte fie alfo bem Beschauer am Subpol entschwinden um erft in einem halben Jahre wieder= zukehren, mahrend fie jest ben Nordpolarfreis immer weiter und gulest bis zu seinem jenseitigen Rande, also völlig überftrahlt. Die Zeit bes Sommer= solstitiums ist jest eingetreten und die Beleuchtung fängt nunmehr an sich in derfelben Weise vom Nordpolarfreis zurud zu ziehen, wie sie bisher vorgeschritten war. Die Angabe, daß an den Bolen halbjährige Racht mit halb= jährigem Tage wechsele, kann baher nur auf die Pole felbst und ihre nächste Umgebung Anwendung finden, bis wohin noch kein menschliches Wesen vorgebrungen ift. Je weiter von beiben Extremen entfernt, um fo mehr muffen Die Berhältnisse Aehnlichkeit mit ben uns angewohnten zeigen, und bas Thatfächliche ift baher, daß man innerhalb der Bolarfreife, je nach Zeit und Ort, alle möglichen Tages = und Nachtlängen antreffen tann; ja bie Tage konnen, bevor die Sonne das Aufgeben gang vergifit, fo turz werden, daß Auf- und Untergang gleichsam in einen Moment zusammenfallen, indem bas leuchtende Geftirn nur minutenlang am füblichen Simmelsrande fichtbar wird.

16

n

fi

2

es

V

bi

in

ze

96

fic

tig

pr

(3)

ni

UD

ar

N

ne

ob

of

fn S

in

ift

bei

(d)

un

die

un

odi fo

M

Der lange Tag im Norben ist bessen Sommer, die lange Nacht der Winter; andere Jahreszeiten gibt es nicht; nur bezeichnen undurchdringliche Nebel, Schneefall, Regen und Stürme den Uebergang von dem einen zum andern. Hat sich die Sonne hoch genug gehoben, so beschreibt sie fortwährend Kreise um den ganzen Horizont, erst steigend und dann wieder fallend; die Sonne scheint klar, in länglich runder Gestalt, vom Horizonte her, aber ohne

bes Jahr lebrigens Summen nur bie er eigen= e unferes ate über jahr und iche; auf Stunden muß auch und ber nstrablen. eide Bole onne am leuchtung en Bolen rch einen n einem ber Taa= aus all= fie also e wieder= ulett bis Sommer= n sich in her vor= nit halb= e nächste esen vor= r müffen as That= ind Ort,

eacht ber vingliche nen zum während end; die ber ohne

fönnen.

Auf= und

euchtende

Glanz und Feuer und läßt sich ohne Unbequemlichkeit mit bloßem Auge betrachten. Selten steigt in den höhern Breiten die Wärme höher als 6° R., die schönste Zeit des nordischen Sommers kommt etwa einem freundlichen Märztage bei uns gleich. Die Tageszeiten machen sich nur noch durch einen Wechsel in der Beleuchtung einigermaßen bemerklich; um Mitternacht steht die Sonne am tiessten und leuchtet mit röthlichem Scheine aus Norden; Wasser, Eis und Schnee schimmern dann stundenlung in violettem Lichte, ohne den stechenden Glanz, den sie bei hoher Tageszeit ins Auge strahlen und der häusig Schneeblindheit erzeugt. Aber auch dichte Nebel sind um die Mitternachtszeit nicht selten, da die Wärme begreislicherweise bei dem tiesen Stande der Sonne abnimmt. Wer an den regelmäßigen Wechsel von Tag und Nacht gewöhnt ist, sür den hat diese ununterbrochene Kette von Tagen auf die Länge etwas Ausregendes, wie sast alle Reisende bezeugen; man legt sich wol schlafen, aber es sehlt doch die eigentliche wohlthätige "Nachtrube".

Bahrend biefer Beriode bes Lichtes erwacht bie Natur aus ihrem ftarren Winterschlafe; ber Schnee schmilzt an gunftig gelegenen Stellen meg und eine dürftige Begetation tommt jum Borfchein; Die nordische Thierwelt zu Lande, im Baffer und in ber Luft entwidelt ein regeres Leben, Meeresftromungen zerbrechen bie Feffeln, in die ber grimmige Frost bes Winters alle Gemäffer geschlagen, bas Gis tommt in Bewegung, Buchten und Bafferstragen öffnen fich, Eisberge und Gisfelber treiben in warmere Meere herab, wo eine traf= tigere Sonne fie in bas fluffige Clement wieder auflöft. Aber alles bies ift von furger Dauer; Die Sonne fann felbit bei ihrem höchsten Stande jene Begenden nur von ber Seite ber bescheinen, benn fie fommt bort im Sommer nicht viel höher herauf als bei uns im Binter; taum bat fie ben Rudgang von ihrem höchsten Stande angetreten, fo fangt ihre Berrichaft zu ichwinden an, und ichon in den letten Juli= ober erften Augusttagen bilbet fich jur Rachtzeit wieder neues Gis. Schon Anfang September fieht ber Schiffer, ber nothgebrungen in biefer Giewelt überwintern muß, fich nach einer ruhigen Bucht ober Ede um für fein Schiff, froh, wenn er noch einen folden Schlupfwinkel offen findet, benn im freien Gife zu überwintern ift mit großer Gefahr ver-Die treibenden Felber, Schollen und Blode, Die fast beständig bas Schiff umgeben, frieren zwar schließlich auch in eine einzige Maffe zusammen, in ber bas Fahrzeng wie in Fels gewachsen fest liegt; aber ehe es bahin fommt. ift eine bange und oft lange Zeit zu überstehen, in ber ber schwache Bau der Menschenhand durch bas stoßende, drängende, sich über= und durcheinander schiebende Gis auf die hartesten Broben gestellt wird. Der Larm bes Gifes und bes unausgesett frachenden und ftohnenden Schiffes bringt ichauerlich in bie Ohren ber Mannschaft; jeber Augenblid fann ber lette fein, ber Schiff und Mannschaft zermalmt oder, nicht viel beffer, lettere hülflos auf Gisbanten ober öbem Geftabe aussett. Sind alle Gefohren gludlich vorüber gegangen, so hat man fich auf ein neunmonatliches Stillliegen vorzubereiten. Da gibt es Muge genug, Die nordische Ratur in ber Rahe zu betrachten. Starr und

schweigend liegen Land und Meer in den festen Fesseln des Frostes; aber am Himmel herrscht ein starker, oft lieblicher, oft großartiger Farben- und Formenwechsel. So grau und eintönig der Binterhimmel unserer Breiten ist, so
mannichfaltig und reich ist er im hohen Norden und dabei von einer Wärme
der Farbentöne, wie sie sich kaum über Siciliens oder Neapels gesegneten Fluren
wiederfindet. Das reinste und tiesste Blau des Himmels ist gesäumt mit prachtvollem Noth, Biolett und andern immersort wechselnden Farbentönen; phantastisch Zgestaltete und beleuchtete Wolken- und Nebelgebilde, Luftspiegelungen
contrastiren merkwürdig mit der darunter liegenden starren Gis- und Felsen-



Das Eiscanapee.

welt. Neben= und Gegensonnen und Monde, Höfe, Kreise, Kronen und ähnliche Erscheinungen sind an der Tagesordnung. Zuweilen scheinen Sonne und Mond gleich start hernieder und setzen durch die Vermischung ihres Lichtes

Die Scene in eine feltsame magische Beleuchtung.

Ist endlich auf ben Fittigen ber Schneestürme die lange Nacht herangerauscht, so verwandelt sich die Scenerie in ein prachtvolles Nachtstück. Das Thermometer sinkt allmählig von etwa 20° R. immer tieser, die Lust wird klar und rein und im Januar erreicht die Kälte die surchtbare Hohe von  $40-44^{\circ}$ . Bei  $39^{\circ}$  versagt das Duccksilber seine Dienste und verwandelt

0.0

ber am
ormenist, so
Wärme
Fluren
prachtphanclungen
Felsen-

en und Sonne Lichtes

heran=
. Das
ft wird
he von
wandelt

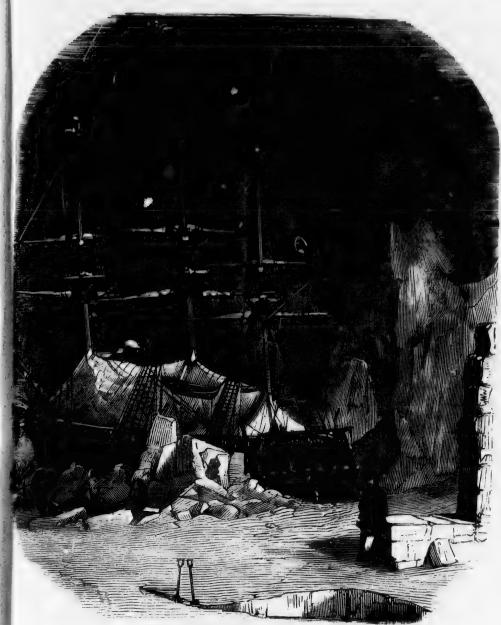

Eingefrorene Schiffe mabrent einer Meberwinterung.

Rane. Der Rordpolfahrer.

fich in eine bleiartige Metallstange; nur das Weingeistthermometer bleibt brauch= bar. Jest entfalten fich bie Bunder ber Polarnacht in ihrer Größe. Es ift zwar Racht, aber eine Racht ohne eigentliche Finfterniß. Die Sterne schimmern in ungewohntem Glanze; ber Mond wirft feiner Zeit ein blaffes Klares Licht herab; ber hellglänzende Schnee trägt bas Seine bei und felbst Die Sonne finkt nie fo tief unter ben Borizont hinab, bag nicht wenigstens gur Mittagszeit im Guden eine helle Dammerung eintrate, Die fich gegen Ansgang bes Winters bis zur Tageshelle fteigert. Dazu fommen nicht felten Nord= lichter und gießen mit ihrem magnetischen Lichte einen neuen Banber aus fiber Die schweigsame nordische Winternacht. Go gibt es felten einen Bintertag, an welchem man nicht wenigstens ein paar Stunden im Freien lefen konnte.

Die Nordlichter und ihre Geschwister am Subpol, Die Sublichter, hängen ohne Zweifel mit Störungen bes Erdmagnetismus zusammen, wie schon bie Unruhe ber Magnetnabel bei Gegenwart eines Nordlichts beweift. Man pflegt fie baber in neuerer Zeit als magnetische Gewitter zu bezeichnen, ohne bag ihr Wefen baburch weniger rathfelhaft für uns geworben mare. Gie find nicht an einen Buntt bes Norbens gebunden, fondern fonnen bort allerwarts auftreten, mandmal nur in Wolfenhohe über ber Erbe, zuweilen aber fo hoch, daß man ben Abstand auf mehrere Meilen fchatt. Bir in Deutschland befommen nur von den höchften und größten mitunter etwas zu feben; man braucht aber gar nicht bis über ben Polarfreis, fondern nur nach Schweden ober Norwegen zu gehen, um bas Schauspiel in feiner eigenthumlichen Schonheit zu genießen, wie benn überhaupt die europäische Seite bes Rorbens in Diefer Art viel reicher ausgestattet ift, mahrend die Rordlichter in ben amerifanischen Bolarlandern, nach Ausfage ber meisten Reisenden, weniger effectvoll find, und meiftens nur aus ruhigen Lichterscheinungen ohne Bewegung und Karbensviel bestehen.

In ben Erscheinungen der Nordlichter findet eine große Mannichfaltigkeit ftatt; in ben meisten Fällen aber erhebt sich am Horizont ein heller Lichtbogen, ber einen dunkelfarbigen wolkenähnlichen Kreisabschnitt einschließt. Der Licht= faum behnt sich nach oben immer mehr aus und theilt sich endlich in eine fcone Strahlenfrone, beren einzelne Strahlen blitartig bis zum Zenith und barüber hinaus aufschießen, fich oben theilen, balb länger balb fürzer werben, fich wie vom Winde bewegte Bander ober Flammen bin und ber winden. Bei biefem unaufhörlichen Wogen und Lobern, woran meiftens ber ganze Lichtbogen Theil nimmt, erscheinen die Strahlen im fortwährenden lebhaften Farbenwechsel, bald roth, bald grun, weiß n. f. w. Zuweilen farbt fich ber gange Nordhimmel mit hochrother Farbe und bildet gleichsam einen burchsichtigen Borhang vor dem prachtvollen Schauspiel. Daß die Rordlichter in ber Rabe auch Beräusche, wie Knattern, Rauschen u. bgl. vernehmen laffen, wird neuer-

bings ftart bezweifelt.

Beigt fich endlich für bie im hohen Rorben Ueberwinternben bas lang erfehnte Tageogestirn, vielleicht im Februar, wieder ilber bem Borigonte, fo

Nordlicht und Eisbildung.

bleibt brauch= Größe. Es Die Sterne eit ein blaffes bei und felbst dt wenigstens ich gegen Uns= ht felten Nord= uber aus ilber en Wintertag, n lefen könnte. lichter, hängen wie schon die ft. Man pflegt ien, ohne daß Gie sind ire. dort allerwärts n aber so hoch, Deutschland bezu feben; man nad Schweben imlichen Schön= es Nordens in in ben ameri= eniger effectvoll Bewegung und

Rannichfaltigkeit geller Lichtbogen, ist. Der Lichtendlich in eine gum Zenith und b kürzer werden, ind her winden. Is der ganze Lichtebhaften Farbenst sich der ganze en durchsichtigen ger in der Rähe sen, wird neuers

ernden das lang m Horizonte, so

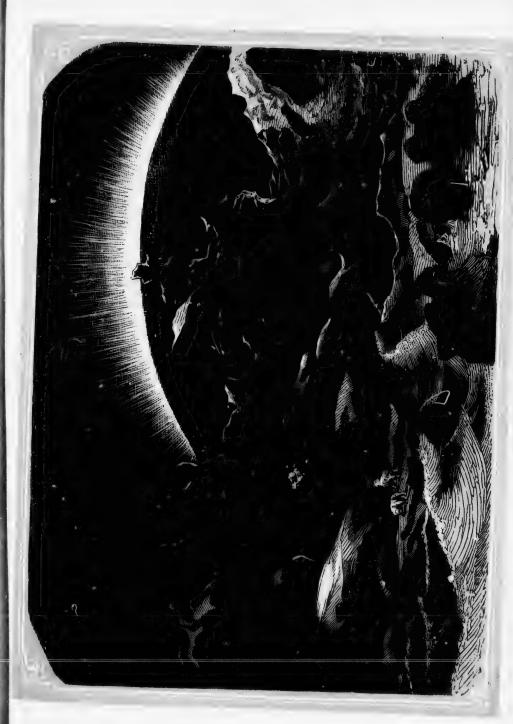

Wi Bi dan gle ein bill Ar

ist es immer noch lange hin, ehe die Eisfesseln um ein eingefrorenes Schiff sich lösen und ihm im glücklichen Falle ein freies Fahrwasser öffnen ober im unglücklichen einen nachträglichen Untergang bereiten. Ja es steigt sogar in der Regel die Kälte nach dem Wiedererscheinen der Sonne in Folge der nunmehr eintretenden starken Berdunftung und dadurch entstehenden Abkühlung, und dies ist der zweite Grund der schwachen Wirfung der Sonnenstrahlen im hohen Korden.

Alfo Eis und immer wieder Eis, von allen möglichen Formen und Zeitaltern, neues, ein= und mehrjähriges und ewiges, umringt und hemmt bie



Wunderbare Luftfpiegelung in den nördlichen Meeren. Gefeben vom Geefahrer Barent am 4. Juni 1596.

Menschenkinder, die in den Zauberfreis des Nordens einzudringen wagen. Buchten, Meerengen und Küstenstricke überfrieren meistens vollständig und das Eis verschwindet keineswegs immer im nächsten Sommer. Das Meer gleicht dann einer unabsehbaren Schneesteppe mit abwechselnden Erhöhungen und Bertiefungen, oft von schmalen Kanälen durchschnitten, die selbst im Winter ein offenes Fahrwasser bieten. Aber auch im offenen Meere kann sich Eis bilden. Die Kälte verwandelt die obere Wasserschicht in Eiskrystalle, die eine Art Schlamm bilden. Sie hängen sich zu runden Scheiben — Treibeistafeln —

zusammen, ans deren Bereinigung unabsehbare Eisselder entstehen, wie dies namentlich in dem Meere bei Spitzbergen der Fall ist. Gewöhnlich erheben sich die Eisselder 4—6 Juß über das Wasser und tanden über 20 Juß tief in dasselbe ein. Oft rücken diese Felder, viele Meilen lang und breit, langsam vorwärts, oft treiben sie mit großer Geschwindigkeit, von Strömungen getragen oder von Stürmen getrieben, in andere Breiten, und die Wellen brechen sich an ihnen mit donnerndem Ungestüm. In Parry's Reisen sindet sich eine Erklärung der mancherlei Ausdrücke, mit denen der Schiffer die Beschaffenheiten des Eises bezeichnet. Eisberg ist ein einzeln schwimmender riesiger Eisklumpen, Eisseld eine Fläche von der eben angedenteten Beschaffenheit, insofern sie sich

li

Ċŧ

bei

ied

bei

der

er

Lu

rie

Fu

in



Giemant mit Treibeis.

vom Mastkorbe aus nicht übersehen läßt; kann man sie übersehen, so nennt man sie Floe, Eisflarde. Hummocks sind Eisklumpen von einem Feld oder einer Flarde getragen. Packeis sind aus einzelnen Klumpen und Schollen aufgethürmte Eisbarrikaden, welche entweder Meeresarme verstepfen oder auch im freien Meere dem Schiffer eine plögliche Grenze seben, in welchem Falle sie dann meist unübersehdar sind und alle Annäherung an etwa hinter ihnen liegende unsbekannte Länder vereiteln. Solchen Eisschranken begegneten regelmäßig alle Seefahrer, die von der Behringsstraße aus nordöstlich oder nördlich vorzudringen suchten, und da dieses Eis im Ganzen als stehend anzusehen ist, so darf man vermuthen, daß in jenen dis jeht ganz unbekannten Breiten noch vieles Land liegen möchte, an welchem diese Eismassen ihren Halt sinden. Die

i, wie dies lich erheben 20 Fuß tief it, langfam mungen ge- llen brechen et fich eine haffenheiten Sistlumpen, fern fie fich

, so nennt Feld voer auch im Ele sie dann liegende unschied vorsehen ift, so Breiten noch inden. Die

Erforschung ber Inseln im Norden Amerika's wurde auch nicht etwa durch bas Wegschmelzen bes Eises, sondern größtentheils nur durch den Umstand möglich, daß dasselbe in der guten Jahreszeit etwas von der Küste zurück-weicht und einen schmalen Kanal freiläßt.

Der Schiffer unterscheidet ferner loses Eis, Eismassen, die dicht neben einander schwimmen, durch welche sich aber das Schiff einen Weg bahnen fann; Segeleis, so klein zerktückelt, daß das Hindurchfahren keine erheblichen Schwierigkeiten mehr hat; schweres Sis, das sehr tief geht und völlig compact ist. Eine Eiszunge ragt von einem Eisselbe oder Berge unter



Ine Giemeer hereinragende Gletider. Rad Parry.

bem Wasserspiegel ins freie Wasser und bildet eine gefährliche Klippe, die jedoch bei ruhigem Wasser leicht sichtbar ist. Den eigenthümlichen Wiederschein, den eine Sissläche auf den Horizont wirft, nennt man den Sisblink; er gibt dem Schiffer einen deutlichen Wink, daß er umzukehren hat. Biel lieber sieht er den Gegensatz davon, den Wasserhimmel, eine leichte Verdunkelung der Lust, welche von einer darunter liegenden Fläche freien Wassers herrührt.

Eine ber großartigsten Erscheinungen der Bolarwelt bilden ohne Zweifel tie Eisberge, jene schwimmenden Kolosse, die den Schiffer mit Staunen und Furcht erfüllen, jene Phantome, die der Rorden gleichsam wie geisterhafte Schiffe in ferne Meere, zuweilen selbst bis in die Breite von Gibraltar herabsendet.

Ihre Geburtesträtte ist hauptsächlich Grönland, die Davisstrafe, Die Baffinsbai und Spitbergen. In Budten aufgethurmte Gismaffen, burch Schnee= und Regenfall nach oben oft ungeheuer angewachsen, konnen von Stromungen gelegentlich fortgeriffen und als Gisberge in Die Ferne getragen werben; häufiger aber entstehen biefe Gebilbe vom Lande aus, find Producte ber Gleticher, alfo Gugmaffereis, bas an feiner blaulichen Farbe leicht von bem Meereis unterscheidbar ift. Grönland und andere Gisberge gebarente Länder bilden in ihrem Innern ein unnahbares Chaos von Felsen und Gis: bie in bas Meer munbenden Thaler, aus benen fich, wenn einst ein mitberes Rlima bier geberricht haben follte, reißende Bafferftrome berabgefturge haben muffen, find mit Eis gefüllt, bas gang bie Natur unf e vengletscher an fich trägt. Diefes Gis, bas fich oben burch Schnee, ... und andere atmosphärische Niederschläge fortwährend nen erzeugt, ist in der warmen Jahreszeit in beständiger, unmerklicher, aber unaufhaltsamer Bewegung nach unten zu begriffen; es ist als ob die Strome sich bennoch ergieken mukten, obgleich ein arimmiger Frost fie in ehernen Banben gefangen halt. Gind biefe mach= tigen Geschiebe am Meere angelangt, so fann ihnen zweierlei begegnen: ent= weber bilbet fich ein leberhang, ber endlich aus Mangel an Stütung losbricht und, ins Meer stürzend, baffelbe meilenweit in Aufruhr versett, ober ber gefrorene Strom schiebt fich unter bem Waffer fo lange fort, bis bie hebende Kraft bes Waffers ihn hinten vom Muttergletscher losbricht. In beiden Kallen ift ein Gieberg ober, wie ber Seemann fagt, ein Ralb geboren : in ber That ein Geburtswert, bas fich an Grofartigfeit nur mit ber feurigen Geburt eines vulfanischen Berges vergleichen laffen burfte, benn bei einem Umfange, ber zuweilen eine Wegftunde und mehr betragen fann, ragen biefe jungen Ralber 150, 200, ja 300 Jug über bas Waffer empor, mithin, ba biefes nur etwa ber achte Theil ihrer gangen Sohe ift, 600, 1000 - 2000 Fuß in die Tiefe hinab. Ihre Menge ift oft erschreckend; Roft berichtet, baf er bei einer Belegenheit von nabe an 700 berfelben umgeben mar. Schon aus weiter Ferne kundigt fich bas Nahen von Eisbergen an burch die ihnen entströmende Ralte und bas Eisblinken am Simmel. Aber nichts gleicht ber wunderbaren Farbenpracht, welche Die Gisberge in ber Rabe barbieten. Die gahlosen Spigen, Ranten und Riffe, Die besonders bann hervortreten, wenn bas Gis schon burch die Wärme angegriffen worden, bilden eben fo viele Zauber= prismen, die hier bas schönste Farbenspiel des Regenbogens, bort ben reinsten Silberglanz erzeugen ober bie Strahlen ber Sonne im prachtvollen Roth bes Alpglühens zuruckwerfen. Bei folder Bracht fann man wohl bie babinter lauernden Gefahren auf Augenblicke vergessen.

Und nicht gering find die Gefahren in der Nachbarschaft der Eisberge. Denn abgesehen davon, daß sie bei größerer Anzahl und ihrem Durcheinanderstreiben ein Schiff so umringen können, daß es von Glück sagen kann, wenn es noch eine Lücke zum Entschlüpfen findet, so kann auch ein einzelner dieser Kolosse, wenn durch Abschmelzen sich sein Schwerpunkt allmälig verändert

traße, bie en, burd nnen von getragen Producte leicht von gebärende und Gis; milberes irgi haben letscher an nd andere en Jahres= ach unten t, obgleich iefe mach= gnen: ent= gung los= setzt, ober , bis die cicht. In b geboren; er feurigen bei einem agen biese nithin, da 0 - 2000ichtet, baß Schon die ihnen gleicht der ten. Die ten, wenn le Zauber= n reinsten Roth des e dahinter

Eisberge. heinander= nn, wenn Iner dieser verändert



Der Bufammenfturg eines Gisthors.

hat, plöglich umschlagen und Berberben um sich her verbreiten. Wehe bem Schiffe, bas von einem solchen Riesen ergriffen wird! Entgeht es selbst ber Bernichtung, so sind doch meist Wochen erforderlich, ehe durch Zerfägen des Eises ein rettender Ausgang gewonnen wird. Die Masse des Eises wird endlich so klüftig und brüchig, daß ein bloßer Schall das Bersten und Ein-

fturgen herbeiführen fann.

Ein Boot mit sieben Grönländern fuhr durch bie Söhlenwölbung eines Eisberges, als ein Knabe mit einem Stud Bolg auf ein über bas Canot gespanntes Fell fcblug. Der Schall war in wenig Angenbliden bis gur Bobe der Wölbung gelangt, ein bonnerähnliches Krachen erfolgte, die Höhle wurde plöglich ftodfinfter: bas Gewölbe war eingesturgt und hatte bie unglücklichen Schiffer unter ben Wellen begraben. Beinahe eben fo fchlimm hatte es bei einer ber letten Rordpol-Erpebitionen einem englischen Seevffizier bei ber Durchfahrt burch einen Gisberg ergeben konnen, beren Schilderung wir bier anfügen: "Umgeben von einer aufehnlichen Zahl ungeheurer Giomaffen", fo ergablt er, "bie bei beiterem himmel ganberhaft funfelten, lagen wir in ber Baffinsbai vor Unter. Da bemertte ich in ber offenen Gee einen Gisberg, ber in der Mitte durchbrochen war und so eine Art Immel bildete. Angenblidlich entschloß ich mich, eine Fahrt durch diese Gishohle zu versuchen, und von wenigen Matrofen begleitet, wurde auf dem fleinen Boote Die Entbedungs reife angetreten. Wir naberten und dem Roloffe, erfannten daß in der Boble Baffer genug vorhanden mar, um dem Boote Die Durchfahrt zu gestatten, ruderten langfam und ichweigend barauf gu, und eine ber berrlichften Raturscenen, die jemals bas Auge eines Sterlichen erblicht, ein Schanspiel, beffen Erhabenheit und Große feine Sprache ju beschreiben, feine Phantafie gu erfinden vermag, zeigte fich jett unfern erstaunten Bliden. Man bente fich einen ungeheuren Bogengang von etwa 80 Fuß Spannung, 50 5 boch und über 100 Fug breit, fo regelmäßig gebilbet, als ob er vom geigt. Banmeister angelegt mare, und bas Bange aus einer halb burchsichtigen 2. To von wunterbar ichoner Smaragbfarbe, an allen Stellen eben und glatt, n es nur ber forgfältig polirte Mabafter fein fann - und man wird nur einen ichwachen Begriff von ber Schönheit biefes natürlichen Tempels haben. Alls wir ungefähr die Salfte bes Weges burch benfelben gurudgelegt hatten, fah ich, baf ber Berg in feiner gangen Breite, und zwar in fenfrechter Richtung, geborften war, bergestalt, daß an einzelnen Stellen bie Sonnenftrahlen gang oder theilweise burchbrechen oder eindringen konnten, und die nicht erhellten Bartien tiefblau erschienen, ein Unblid von mahrhaft ganberischer Schönheit. Ich war im ersten Augenblide fo berauscht von dem Allen, daß ich in feligem Entzüden fcwelgte. Aber bald follte fich bie Scene andern, ich erwachte aus einem herrlichen Traume, um alle Schrecken einer ichaudervollen Birflichfeit zu erfahren. Der foloffale Rif folof fich nämlich plötlich febr rafch, um fich langfam wieder gir öffnen; ich fah das, und es blieb fein Zweifel, daß ber gange Eiscomplex von mehreren Millionen Tonnen nicht auf einer

Wehe bem 8 felbst ber erfägen bes Eises wird und Ein=

bung eines bas Canot 3 zur Höbe öhle wurde nglücklichen ätte es bei ber Durch= r hier an= affen", jo wir in der n Eisberg, e. Anaen= uchen, und utdeckungsber Höhle gestatten. ten Natur= viel, deffen afie zu er= bente fich R hod efd). Iten gen 2 Te glatt, n nur einen ben. Als atten, fah Richtung, iblen ganz t erhellten Edbönheit. in feligem erwachte : Wirflich=

sehr rasch,

1 Zweifel,

auf einer

festen Basis ruhte, sondern — schwamm, dennach jeden Augenblick das Gleichzewicht verlieren umptikzen und in tausend Stücke zertrümmern konnte. Unsere Lage war äußerst bedenklich. Borwärts, rückwärts, überall schien die See in Bewegung. Um mich diesem surchtbaren Aublicke zu entziehen, schloß ich einen Moment die Augen; meine Begleiter griffen instinctmäßig zu den Rudern, pfeilschnell glitt das kleine Fahrzeug an den Eiswänden, in denen ich eben noch das Paradies erblickt hatte, vorbei durch die schwarze Fluth und war bald unter freiem Himmel. In ehrsuchtsvoller Entsernung suhren wir nun um den Eisberg herum, um seine Ausdehnung zu erforschen, und fanden, daß er ungefähr eine englische Meile im Umfange messen und an der höchsten Stelle dritthalb hundert Fuß hoch sein mochte. Um 2 Uhr Nachmittags hatten wir die Fahrt gemacht, und um 10 Uhr am Abend desselben Tages stürzte der ganze Bau zusammen, die See mehrere Meilen in der Kunde aufregend."



Giowall.

Kein Wunder also, daß fich der Schiffer gern in geziemender Entfernung von solchen Sisbergen hält, und selbst ber Kahnfahrer rudert geräusch = und lautlos an ihnen hin, um nicht den Tod zu wecken.

Manche Cisberge gleichen in ihrer Form mehr den gewöhnlichen Schollen und von ihnen ist wenig zu fürchten, so lange sie noch nicht in der Periode ihres Berfalls sind; sie gewähren sogar, wenn sie gerade irzendwo still liegen, dem Schiffer zuweilen eine willsommene Schutzmaner. Der erste Eisberg, dem Dr. Kane auf seiner frühern Reise nach dem Rorden begegnete, war, wie er sagt, ein verlängerter Würsel, etwa zweimal so groß als ein recht großes öffentliches Gebände. "Seine Farbe war ein unvermischtes, doch glanzloses Weiß; er schien um und um mit reinem, kein Licht zurückwersenden Schnee bekleidet zu sein, so daß selbst in der geringen Entsernung von 100 Yards, in der das Schiss vorbeisuhr, kein Gligern zu bemerken war.

So gemahnte er an einen riefigen Marmorblod, ber ber Sand bes Klinftlers harrte, um zu einem schwimmenten griechischen Göttertempel ausgemeiselt zu werben. Es lag etwas Imponirendes in ber unwantelbaren Ruhe, mit ber

er bas Beitschen ber Meereswogen hinnahm."

Alle schwimmenden Eisberge indest sind in sofern schlimme Gäste, als sie eine große Kälte in wärmere Gegenden herabsühren, so daß sie in manchen Jahren selbst die Witterung Europas nachtheilig beeinflussen können. Allerbings büßen sie dafür mit dem Verluste ihrer Existenz; sie zerfallen und verschwinden schließlich im Hanche wärmerer Lüste, so weit sie ter Zerstörung in ihrer eigenen Heimath entgangen sind; denn auch hier ist die Natur im Sommer beschäftigt, mit starter Hand ihre Winterwerke wieder zu zerschlagen, gleich als wäre ihr das jüngst geschaffene Eis noch nicht felsensest, nicht stählern genug. Man kann sich den Greuel der Verwüssung ansmalen, wenn ein rasender Sturm die krystallenen Berge durch eine selsige Meerenge, gegen ein Felscap jagt, wenn sie gegen einander rennen, unter donnerähnlichem Krachen zersplittern, übereinanderstürzen, tie Meereswogen hoch empor schlagen und nun auch die flachen Eisselter der Küsten und Buchten wie aus dem Schlase emporsahren und sich überschlagend in das allgemeine Kampsgewühl stürzen. Wehe dem Schiffer, den sein Geschick in einen solchen Riesenkamps hineinzieht.

Bunderbar mannichfaltig gestalten fich bie fdmimmenben Gismaffen theils in Folge folder Naturereigniffe, theils burch immer neu fich aufegende und festfrierende Schneemaffen, am meisten aber unter bem ftillen nagenden Ginfluß bes warmeren Waffers und ben verzehrenben Strahlen ber Sonne. "Wenn ein folider und regelmäßiger Gieblod", fdyreibt Rane aus ber Baffinebai, "in festem Gleichgewicht gehalten burch bie ungeheure unter Baffer befindliche Maffe, ruhig bahin fdwimmt, fo fdmelgen bie Sonnenftrahlen, bie jest eine Temperatur von 64° (14° R.) erzengen, einen Theil ber oberen Daffe ab und runden die Eden zu; hierdurch leichter geworden hebt fich ber Blod allmalig, und bietet fo ben Wogen immer neue Flachen gum Abnagen, und hieraus entsteht endlich bie uns fo geläufige Form eines hutpilzes, ber wir fo oft in arktischen Bilbern begegnen." Unter ber fortgesetzten Wirkung biefer Einflüffe und bei mehrmaliger Nenderung des Schwerpunktes der zerschmelzenben und zerfallenden Gismaffen fommen bie fonderbarften Mehnlichkeiten mit belebten Gegenständen, in Gis gehauene Riefenstatuen, Riefenvogel, ein andermal Formen zum Borfchein, Die in ftaunenswerther Weife Werke ber menfch= lichen Runft oder geologische Naturgebilde nachahmen; bier entstehen Grotten, bort werden gothische Thurme aufgeführt; hier bilven sich phantastische Burgruinen, baneben behnt fich ein verfallener Rloftergang. Man fieht bie un= gehenerften Gispfeiler, glangend wie Smaragt, frei fdwebenbe Bewölbe, luftige Bruden und fdwindelnde Bogen. Feenhaft ift bas Leuchten und Flimmern, bas Farbenfpiel biefer Gisruinen.

Rünftlers reifelt zu mit ber

äste, als manden Aller= und ver= erstörung atur im idlagen, stählern enn ein egen ein Rrachen gen und Schlafe ftürzen. einzieht. n theils nde und Einfluß "Wenn ffinsbai, findliche etst eine dasse ab lock all= n, und der wir g biefer melzen= ten mit ander= menfd)= Brotten, Burg= die un=

luftige

mmern,

Es ift fein Zweifel, bag biefe nordischen Raturbilder eben fo ihre Bewunderer haben würden, wie alljährlich Taufende herbeitommen um Die Gletscher und Giomeere ber hoben Alpen anzustannen, wenn jene nur eben fo auf einem furzen gefahrlofen Ausfluge erreichbar waren wie biefe. Wir fuchen bas Reue, Ungewohnte, unferen gewöhnlichen Berhältniffen fchroff Begenüberstehende, und fehren ihm ben Riden, wenn wir une fatt gegeben. So gut wird es freilich bem nordischen Seefahrer, besonders bem Entbedungs-Das aufange Rene wird ihm bei täglicher Wieberfehr bald gleichgültig und tann ihm wenig Erfat bieten für bie Dlüben, Wefahren und Entbehrungen, Die ihn auf jedem Edritt umringen, fann Die tobtliche Langeweile nicht verschenchen, Die ihn befällt, wenn er ben größten Theil bes Jahres an einem Bunfte angeschmiebet liegt in ben Fesseln bes grimmigen Frostes. Land und Meer bedt bis auf wenige Wochen im Jahre baffelbe blendenbe Leichentuch, und froh ift er fcon, wenn einmal eine braune Felsspite bas blendende Beig unterbricht ober gar die Sonne von einem gunftig gelegenen Bledchen Erbe ben Schnee wegschmilgt, ben burch und burch gefrorenen Boben einige Boll tief aufthaut und eine winzige und kummerliche Bflanzenwelt auffpriegen läßt. Er freut fich jeder Erscheinung aus ber Thierwelt, felbft bes grimmigen Gisbaren; fieht er boch, bag es außer ihm noch leben bier gibt, bag er nicht gang allein fteht in ber ftarren Giowelt. Go lange ber Reifenbe noch fein warmes Schiff geborgen hat und feine aus ber Beimath mitgebrachten Borrathe und Bequemlichkeiten vorhalten, mag es noch angeben; aber furchtbar wird fein Schickfal, wenn er fich alles beffen beranbt fieht, wenn er auf Die Hilfsmittel bes Landes angewiesen ift und gleich bem Estimo um fein Leben fampfen muß, ohne wie biefer filt folde Lebensweise geboren und er= zogen zu fein. Die Jago in ben Bolarlandern ift eine fehr unfichere Gulfequelle; hunger und Durft, uno in ihrem Gefolge Ermattung und Krankheit folgen bem hernmirrenden auf Schritt und Tritt. Die Beschwerden bes ruffischen Feldzugs sind ein Kinderspiel gegen bas, was Franklin und seine Befährten bei ihrer Rudreise von ben Ruften bes Bolarmeeres nach ben erften Boften ber Hubsonsbaicompagnie zu erdulden hatten. Und hier befanden fie fich boch ichon am Rande bes Polarfreifes und hatten bas Festland unter ben Bei einer Ralte von 50 - 40° hatten fie Monate lang feine andere Rahrung als die fogenannte tripe de roche (Felfenkalbaune), eine fummerliche Blechte, Die fie oft unter tiefem Schnee aufgraben mußten; etwas leber von alten Schuhen, alte früher weggeworfene ober von Wölfen fibrig gelaffene Rennthierfelle und Anochen bildeten Die einzige Abwechselung in ihren Mahlzeiten. Dft vergingen Wochen, ehe fie etwas Brennbares fanden um ihre starren Glieber zu erwärmen. Schneesturme zwangen fie oft Tage lang unter ben Qualen ber Ralte am Boben ftill zu liegen; benn wenn auch in ruhiger Luft 25-30° Kälte bequem ertragen werben, fo wird bas Berhältnig boch ein gang anderes, wenn ein Sturm fich erhebt, felbft wenn er einen höhern Wärmegrad mitbringt; bann werben ichon Temperaturen von 5-10° für

bas Gefühl unerträglich. Kann glaublich klingt es, daß in jenen von Schnee starrenden Gegenden unter andern Tualen die des Durstes keine der geringsten ist. Aber der Schnee, der bei uns eine angenehme Kühlung im Munde hervorrusen kann, hat dort eine Temperatur von 14 bis einige 50°, und wer ihn in den Mund ninnnt, verschafft sich nichts weniger als eine Erquickung; die hestige Kätte steigert vielmehr durch ihren Reiz auf die Nerven das Gesühl des Durstes dis zur Höllenqual, und selbst der Estimo durstet lieber viele Tage lang, wenn ihm die Mittel schlen, Schnee oder Eis aufzuthauen. Und damit auch der kurze Sommer seine Plage habe, entwickeln sich aus den Sümpfen des amerikanischen Testlandes ungehenre Schwärme stechender Mücken, bösartiger noch als die Mussitos der heißen länder, eine Erscheinung, die übrigens auch im europäischen Norden austritt und den Lappen mit seinem Rennthier aus den Riederungen auf die Unhöhen treibt.

lleber bie Wirfungen ber erceffiven nordischen Ralte lefen wir in Rane's Reisen manche launigen Schilberungen, wie 3. B. Die folgende: "Es wurde



Das Edmelgen bes Gifes.

allmälig falt. Das zuerst Auffallende war bas Gin= frieren unferer Bafferfaf= fer, die Bilbung von Gis= stalaftiten an ben Bapfenlöchern. Es war nicht möa= lich bie ginnernen Bafferbecher 5 Minuten lang binguftellen, ohne bag ibr Jubalt einfror. batten wir gar fein Ge= träuf mehr, bas wir nicht erft hätten zubereiten müffen. Lange Reit batten wir unfer Trinfmaffer

ans ben schinen frischen Cisternen ber Eisberge und Eisfelder geschöpft; jett nußten wir um Trinkwasser zu haben glasharte Klumpen aushauen und sie in Zinnkesseln schmelzen. Das Takelwerk bedeckte sich allnächtlich mit dickem Reif, und wir lernten mit aufgewundenen Tauen und Eisen-werk sein sänberlich umgehen. Unsere kleine Aus- und Eingangsluke war jett so mit Eiszapsen verrammelt, daß wir sie aufgeben und die große Winterthür des Schiffs öffnen mußten. Bei jedem Deffnen entstand eine Wolke qualmigen Dampses; jedes Dsenrohr stieß purpurrothe Dunste aus und das Ausathmen eines Menschen sah sich an, als würde ein kleines Pistol abgeseuert.

Alle unsere Exwaaren wurden lächerlich solid und vielgestaltig und erst nach längerer Erfahrung lernten wir sie in ihrer neuen Beschaffenheit handhaben. Getrocknete Neyfel z. B. waren zu einer breccienartigen festen Masse Jusammengewachsen, zu einer aus lauter Winkeln bestehenden Mosait, wie ein Conglomerat von streifigem Chalcedon; Psirsiche desgleichen. Diesetben aus ihren Fässern oder die Kässer von ihnen loszumachen war ein Ding der Un möglichkeit. Wir sanden es nach manchen Versuchen als das Gerathenste und Rürzeste, Früchte und Kässer mit schweren Nexten zu zerschlagen und die Bruchstücke in den Austhautessel zu wersen. Das Sanerkraut sah aus wie Glimmer

fchiefer: eine Unbfußbrechftange mit meifetartiger Schneibe gog die Blatten nur schwie. rig herans; boch war es vielleicht noch bas beste zu Gebote fte= bende Mittel. Buder bilbete ein wahrhaft schnurriges Compositum: man inete Korfrasvelsväne und fluffige Gutta= percha ober Rautschut zusammen und laffe es erhärten, so wird man bas Abbild bes braunen Zuders unfe= rer winterlichen Arenz= fahrt erhalten. Bier= von etwas los zu be= fommen war nur mit ber Sage möglich. Butter und Speck ba= ben fich weniger ver= ändert; man zwingt sie mit einem tüchtigen Meifel und Hammer. 3hr Bruch ift mu= fdelig mit eisenerz= finniger Dberfläche.

1 Edmee

eringften

ae 50°,

als eine

auf Die

ter Goa

Edince

e Blage

ngebeure

ı Yanber.

und ben n treibt.

t Rane's

& wurde

as zuerst

oas Ein=

diferfäs=

on Gis-

Bapfen-

icht mög= - Wasser=

n lang

daß ihr

fein (Be-

as wir

ubereiten

Reit bat-

nfwasser

ejdöpft;

ushauen

lnächtlich

Gifen=

uke war

e große

nd eine

uste aus

und erst

it hand-

n Masse

fleines

Munce



Wiefage.

Mehl unterliegt geringem Bechsel, und Sprup fann bei 28 Kälte halb geschöpft und halb mit einem starken löffel geschnitten werden. Rind= und
Schweinesleisch sind prächtige Muster florentinischer Mosait: sie ahmen die verlorene Kunst nach, monströse Eingeweide zu versteinern, wie man deren auf
den medicinischen Schulen zu Mailand und Bologna sieht. Hier hilft nur Kuhfuß und Brechstange, denn die Art macht bei 30° kaum Splitter los. Ein Fleischfaß, in zwei Hälften zerfägt und zwei Tage lang im Küchenraum bei 76° Wärme gelassen, war ein paar Zoll unter ver Oberfläche noch immer so widerspenstig wie Kieselstein. Ein ähnlicher Klumpen Brennöl, von dem die Faßdauben losgemacht waren, stand da wie eine gelbe sandsteinerne Roll-walze für Kieswege. Es braucht kaum gesagt zu werden, daß wir unsere conservirten Speisen als Artilleriemunition hätten verwenden können.

Nun wollen wir einen Gang ins Freie machen, angethan mit dem regelsrechtesten Nordpolcostüm. Das Thermometer steht auf 25°, nicht tiefer, es weht eine frische, aber sanste Brise. Schließt die Lippen für die ersten paar Minuten, und zieht die Luft mistrauisch durch Nase und Schnurrbart ein. Jetzt athmet Ihr in einer trocknen, stechenden, aber angenehmen Luft. An Bart, Haare u. s. w. setzt sich ein ehrwürdiger Rauchsrost; Eisberloquen baumeln am Schnurrs und Kinnbarte. Stackt die Zunge heraus — sie wird augenblicklich mit diesen Eiserustationen zusammenfrieren, so daß sie nur mit Anstrengung und Nachhülse der Hand freizumachen ist. Je weniger Ihr sprecht, desto besser — das Kinn hat den Eigensinn, durch Bermittelung des Bartes mit dem Oberkieser zusammenfrieren zu wollen; selbst meine Augen waren oft arg verpicht, denn schon ein Zwinkern hat sein Schlimmes. Weiter gehend bemerkt Ihr, daß das Eisenwerk Eurer Flinte anfängt Eure doppelten wollenen Faust

9

'n

r

g

re

bi

fii th

D

D

ie!

fle

m

la

mi

R

all

 $\Im \imath$ 

un

ral Lä

Fin

fchi

banbidube mit einem Gefühl wie heißes Baffer zu burchbringen.

Doch wir gingen jest Bind im Ruden und wer ein gut gefchulter Polarbar ift, ben hat es bereits heiß überlaufen und ein reichlicher Schweiß ift Best breben wir uns gegen ben Wind - welch ein verteufelter Unterschied! Wie giehts hier! Wie durchdringend riefelt euch die Ralte ben Raden hinunter bis in die Tafchen. Gin Meffer in ber Hofentasche fältet aleichzeitig wie Gis und brennt wie Fener — zurud jum Schiffe. 3ch war einmal eine Stunde vom Schiffe von foldem frifden Winde gevacht und fürchtete eine Zeit lang ernftlich, ich werbe die Brigg nie wiederseben. Morton, ber bei mir war, erfror die Baden und ich fühlte jene fchlaffüchtige Erftarrung, wovon in Lefebuchern zuweilen die Rede ist. 3ch will Euch bas Gefühl beichreiben, benn ich bin zwei Dal baran gemesen. Schläfrigfeit ift nicht bas Richtige. Sabt ihr fcon die Strome einer magneto-eleftrischen Maschine gefühlt, die eigenthümliche flammartige Empfindung gehabt, bis herauf zu den Ellbogen, wobei man wie festgebannt ift? Denkt Euch biefes Gefühl ohne ben frampfhaften Charafter, gedämpfter, aber über alle Theile bes Rörpers verbreitet, und Ihr habt die sogenannten angenehmen Empfindungen, welche bem Erfrieren vorhergeben follen. Gelbst bas Wehren scheint angegriffen, seine Thatigfeit vermindert; allen Dingen um Ench scheint eine bleierne Schwere innezuwohnen; Ihr wünscht in Rube zu bleiben und jeden Conflict mit den verborgenen Widerständen um Euch ju vermeiben; und die Befriedigung biefes Bunsches nach Ruhe ist meiner Meinung nach die "angenehme Schläfrigkeit" por bem Erfrieren, von ber bie Siftorienbucher ergablen."

Werfen wir nun zunächst einige Blide auf die Pflanzenwelt bes hohen

caum bei ch immer von dem cne Roll= r unfere

m regel=
iefer, es
ten paar
ten paart
ein.
Un Bart,
meln am
enblicklich
trengung
pt, besto
rtes mit
oft ara

bemerft

r Folar=
weiß ist
cteuselter
älte ben
se kältet
3ch war
fürchtete
ton, ber
tarrung,
fühl be=
icht das
hine ge=
zu den
bl ohne

8 hohen

Rörpers

, welche

n, seine

Schwere

mit ben

g biefes

riafeit "

Nordens. Wenn wir ein Gebirge mit ewigem Schnee, also z. B. die Alpen besteigen, so sehen wir in einer gewissen Höhe den Baumwuchs plötzlich aufhören; niedriges Gesträuch begleitet uns noch eine Strecke, dann treffen wir nur noch Gräfer, Moose und andere kleine Pflänzchen, wie sie eben zwischen Schnee, Eis und eiskaltem Wasser noch bestehen können. Steigen wir nun nicht die Alpen hinan, sondern immer höher nach Norden hinauf, so müssen wir endlich auf dieselben Temperaturverhältnisse stosen, wie wir sie dort bei 10-12,000 Kuß Höhe antrasen; die Alpenregion ist hier zu ebener Erde herabgestiegen und die Alpenpslanzen treten hier zum zweiten Male auf, entweder in ganz denselben oder nahe verwandten Arten.

Schon lange ehe man die Nordgrenze Asiens oder des festen Landes von Amerika erreicht hat, haben die Bäume aufgehört. Man hat nur moorige Tiefländer vor sich, im Winter mit dem Meere eine unterschiedlose Schnee-

mufte bilbent. Ginige burch fauerlich icharfe Gafte aus= gezeichnete beilfame Rräuter und einige Alpengewächse, wie Anemonen, Ranunkeln, Steinbrecharten, Bergigmein= nicht u. f. w. bededen mab= rend bes furgen Sommers ben Boben und fonnen an günftigen Stellen fog ,r eine recht hübsche Blumenflor bilden. Flechten und Moofe find häufig und geben Renn= thieren, fleinen Birfchen und Moschusochsen Rahrung. Die nördlicher gelegenen Infeln haben ebenfalls ihre



Die Polar Simbeere (Rubus arcticus) in naturlider Große.

fleine Flora aufzuweisen, freilich nur in spärlicher Bertheilung, da ihre User meist steil und felsig sind. Das am besten botanisch ersorschte Land ist Grönland, das als Muster der nordischen Flora gelten kann. Obgleich ein Theil von Grönland noch außerhalb der kalten Zone liegt, so ist es doch fast unmöglich, etwas von unseren Küchengewächsen dort fort zu bringen, einige Radieschen, Rüben, Salat, Kerbel 2c. etwa ausgenommen, denen aber meist aller Geschmack sehlt; dagegen entwickelt sich die einheimische Flora in der Julisonne merkwürdig rasch. Selbst im Norden des Landes, im Wallssichsund und Wostenholmsund, entwickeln sich dann einige zwanzig Pflanzen vom Charafter der Alpengewächse, wie Steinbreche (Saxisraga), Mauerpfesser (Sedum), Läusekräuter (Pedicularis), Knöteriche (Polygonum), Hungerblümchen (Draba). Kingerfräuter (Potentilla), Mohn (Papaver), Hahnensusarten (Ranunculus), verschiedene Gräser und Binsen, Lösselkraut, Sauerampser u. s. w. Die Holzgewächse

sind vertreten durch einige heidelbeerartige Gewächse, nämlich Heidel-, Moos-, Nausch- und Preiselsbeeren. Die Früchte dieser Sträucher werden stets reif, sie bitden das einzige grönländische Obst und die Natur sorgt zugleich für dessen Außewahrung, indem die Beeren sich unter dem Schnee sehr gut halten. Diese Beerensträucher im Berein mit einer oder zwei kleinen Beiden, Zwerg- birken und dem grönländischen Porst (Lodum) liesern zugleich, entweder im frischen Zustande oder in Torsmoor verwandelt, das Fenerungsmaterial in Grönland. Wir geben hier die Abbildung zweier solcher Polar- und Alpen- weiden in natürlicher Größe; sie mögen als Maßstab für die ganze Eisstora dienen. Zu so winzigen Zwergen sinten Pflanzensormen, die bei uns sich zu stattlichen Bäumen entwickeln, in jenen kalten Regionen herab. Scheu ziehen sie ihre Wurzeln vor dem unterirdischen Eis zurück und treiben sie Nahrung suchend in horizontaler Richtung aus, ein dichtes Gewirr bildend, oder klam-



Die Beibelbeerweibe (Salix myrtilloides).

mern sid, ber Wärme nach= aehend, Kelfenspalten Ein fest. arönländischer Wald von Weiben und Birfen ift temnach viel= leicht eine Spanne hoch. man fann im Winter über ibn binfab= ren, ohne eine fe

ib

fic

R

di

mi

al

ch (

me

fte

bei

ba

ien

nic

bie

bis

bie

an

för

die

ber

ien

Si

bee

Fr

mit

das

gri

flei

unt

Sa

fow

hin

Ein

grä

Uhnung davon zu haben, und die daneben machfende isländische Flechte barf sich erfühnen, ihren Buchs mit folden Baldbaumen zu vergleichen.

Ein aufprechendes Genrebiltchen aus der hochnordischen Flora liefert uns Dr. Kane in der Beschreibung seiner ersten Reise. Er befindet sich im nördlichsten Winkel der Baffinsbai, dem sogenannten arktischen Hochlande. "Sonderbar genug", sagt er, "fand ich in gleicher Seene mit Schnee und Eis eine kleine natürliche arktische Gartenanlage, entstanden aus dem Zusammenwirten der Sonne und des beständig rieselnden Wassers. Die Moossstäche hatte sich, wahrscheinlich in Folge des außerordentlichen Wechsels von Hige und Kälte, in lauter sechsectige und andere vielseitige Figuren getheilt, und zwischen den Moosbüscheln hatte sich in kleinen Gruppen eine stille freundsliche Gesellschaft blühender Alpenpslanzen eingenistet. Bei durchgängig schwachen Begetationskräften konnte keine Art sich vor ihren Nachbarn ehrgeizig vordrängen, und so standen gar mancherlei Arten zu einem reichen Blumenbeet eng vereint.

Auf einem Fledchen, das ich mit meiner Jade zudeden könnte, gudten die geaderten Blätter der Pyrola (rundblätteriges Wintergrün) zwischen Hühnerbarm und Steinbrecharten, Sauerampfer und Ranunkeln hervor. Ich sand selbst eine arme Gentiane, zwar zwergenhaft, aber wie alles um sie her in ihrem Miniatursormat doch vollkommen ausgebildet. Wo dieser moosige Grund sich den einschließenden Felsen näherte, zeigten sich Büschel von Binsen und Riedgräsern, gemischt mit Heibekraut und Virken, und weiterhin am Ende der Bucht war der Fuß riesiger Felstrümmer umfäumt mit einem Kranze arktischer Bäume und Sträucher.

Baume und Straucher! Diese Worte erregen ein Lacheln; was bier

wächst, gibt nur ein fcbma= des Abbild von bem, mas wir in anderen Bonen als Bäume und Sträucher erkennen. Diefe armen Dinger fonnten nicht fteben und entzogen fich ben feindlichen Elementen dadurch, daß sie die Fel= fen entlang frochen. We= nige reichten mir bis über bie Schuhe, vielleicht feins bis über die Anochel; aber die schattigsten himmel= anstrebenben Baumgange fonnten nicht beffer als diefe ausdrücken, wie in ber Natur sich alles paffent in einander schickt. Bier fah ich die Sumpf= beere in Bluthe und Frucht - ich konnte sie

, Moos=,

ftete reif,

igleich für

gut halten.

n, Zwerg=

tweder im

raterial in

ind Men=

e Eisflora

ins sich zu

den ziehen

Rahrung

ober flam=

ern sid, ber

ärme nad =

elfenspalten

önländischer

Bald von

eiben und

Birken ist

mnach viel=

eicht eine

panne hody,

in fann im

inter über

n binfab=

1, ohne eine

the Flechte

ora liefert

et sich im

Bochlande.

dinee und dem Zu=

Die Moos=

edisels von

en getheilt,

ille freund=

g fdiwachen

ordrängen,

na vereint.

eichen.

hend,

est.



Die Krautweite (Salix herbacea).

mit einem Weinglas überbecken, das wilde Geisblatt (Azalea procumbens), das ich ganz ins Anopfloch stecken konnte, die Andromeda tetragona wie eine grüne Reiherfeder. Am sonderbarsten nahmen sich die Weiden in dieser Bersteinerung aus; hier stand die Salix herbacea, kaum so groß wie Schneckenklee, und die Salix glauca sah aus wie eine junge Altheepslanze, die eben dem Samen entkeimt ist.

Ein merkwürdiger Umstand ist es, daß die Pflanzenwelt nirgends aufhörte soweit man noch gegen Norden vordringen konnte, ja daß sich sogar weiter hinauf ein besseres Klima und eine reichere Flora aufzuthun scheint. Im Eingange von Smithsund, nur noch  $12\frac{1}{2}$  vom Pole entfernt, bilbeten Alpengräser förmliche Wiesenslächen und jenseit der vorspringenden Spige von,

Brudhoe-Land wurde die Landschaft viel freundlicher, es gab weniger Schnec und Eis auf Land und Meer, als in den stidlicher liegenden Breiten, und im äußersten Norden traf man ein weit bin sich stredendes eisfreies Meer.

Wie allerwärts, kommt natürlich auch im Norden viel darauf an, ob die Bodenbeschaffenheit dem Pflanzenwuchse günstiger oder ungünstiger ist. Die Melville-Insel, Westgrönland und Spitzbergen sind reich an Sandstein, der einen trocknen und warmen Boden bildet, und sind daher verhältnismäßig viel reicher an Pflanzen als andere Punkte, wo ein thoniger und mergeliger Boden vorherrscht. Dieser hält beim Schmelzen des Schnees das Wasser zurück, und es entstehen kalte Sümpse, die der Entwickelung eines Pflanzenwuchses nicht

gunftig fein tonnen.

Schließlich möge in Bezug auf die nordische Pflanzenwelt noch erwähnt werden, daß Mac Elure bei seiner Umschiffung von Banksland sogar "versteinerte Wälder" auf dieser Insel gefunden haben will. Ein Theil der Bäume, sagt er, war ganz in Stein verwandelt, andere waren mehr modrig und schließlich fanden sich auch welche, die noch zur Feuerung dienlich waren. Hier wäre nun freilich dem Seemann ein naturkundiger Begleiter recht sehr zu wünschen gewesen, denn es hätte sich aus den nähern Umständen doch leicht ermitteln lassen müssen, ob man es hier mit Treibholz oder wirklich mit an Ort und Stelle gewachsenen Bäumen, mit Zeugen eines früheren günstigen Klimas zu thun habe.

Aus ber Dürftigkeit und Kurglebigkeit ber polarischen Pflanzenwelt läßt sich schon schließen, daß bort das Thierreich nicht eben ftark vertreten sein könne; und das ist es in der That nicht, wenigstens mas die auf das Land angewiesenen Thiere betrifft; das thierische Leben erscheint bort vielmehr und vorzugsweise in der Wafferwelt und nicht weniger im Bereich der Lüfte; zahlreiche Bogel kommen und gehen, je nachdem ber Sommer fie anlockt ober verscheucht. Much die Landfäugethiere find im artifchen Amerika zum Theil Zugthiere: Rennthiere, Hirsche und Moschucochfen, ein zottiges Mittelbing zwischen Dos und hirsch, verbreiten sich vom Festlande über die Inseln und gehen jurud, wenn ber Frost ihnen Bruden baut. Ihnen folgen beutegierig Wolf und Bar. Das Rennthier barf inden ichon als einheimisch betrachtet werden, benn man hat sich überzeugt, daß ihrer auf ben Inseln überwintern und auch auf Grönland leben fie wild; gezähmte Rennthiere, fo wichtig für ben Menfchen bes europäischen und affatischen Norbens, gibt es im Norben von Amerika nicht. Unter bem Schnee leben von Burgeln und Flechten kleine kurgichwänzige Mänfe und eine Art Lemming; ein niedliches weißes Bolarhaschen ift auch ba; es foll 9 Monate Winterschlaf halten; kleine bilrre höchst zudringliche Buchfe, im Winter schneeweiß, außerbem graubraun, und eine andere Art ober Abart, ber fogenannte blaue Fuchs, burchftreifen bie Ginbben und ber einheimische arktische Rabe und einige Schneeeulen theilen fich mit ihnen in bie niebere Jaab.

zur gef gai Rä obe

ni

ni

310

bo

ui

wei erle adj ger Schnec reiten, und es Meer. an, ob die r ift. Die abstein, der imäßig viel liger Boben zurück, und uchfes nicht

och erwähnt logar "verder Bäume, id schließlich Hier wäre u wünschen ht ermitteln n Ort und gen Klimas

enwelt läßt i sein könne; Land ange= r und vor= e; zahlreiche verscheucht. Bugthiere: ing zwischen und gehen gierig Wolf htet werden, ind auch auf n Menschen on Amerika rzschwänzige gäschen ist zudringliche andere Art en und ber nit ihnen in Der unumschränkte herr zu Land und Meer ist ber Eisbar, jenes kühne, nie rastende Thier, das keinen Winterschlaf kennt und dem die grimmigste Kälte nichts anhaben kann, der als unermiblicher Wanderer seine Domaine durchzieht, denn seine Hauptnahrung, die Seehunde, kann er nur da erwarten, wo es offene Wasserkellen gibt, zu deren Aufsuchung er oft weite Reisen über das Eis antreten muß. Aber er ist auch ein eben so ansdauernder Schwimmer und geschickter Taucher, der von einer Eisscholle, von einer Insel zur andern zieht und selbst in den Meercowogen seine Beute zu kassen weiß. Man hat



Das Rennthier.

zuweilen Bären viele Meilen weit vom Lande im offenen Wasser schwimmend gesunden. Dieser Herr der Wildniß in seiner Kraft und Freiheit soll ein ganz anderes Schauspiel gewähren, als die verdrießlichen Gesangenen in den Käsigen unserer Menagerien; furchtlos geht oder schwimmt er auf ein Boot oder Schiff zu, scheindar mehr aus Neugierde als in seindlicher Absicht, und wendet erst um, wenn die Flintenkugeln ihn unsanst berühren. Um ihn zu erlegen, muß man das Gehirn oder andere edle Theile treffen; sonstige Wunden achtet er wenig, und Dr. Kane sah sogar, wie einer sich eine in den Schenkel

gebrungene Augel wieder ansbis. Da ber Eisbär alles angreift, so wird ihm auch vom Menschen jederzeit der Krieg erklärt, wenn die Gelegenheit sich bietet, denn er gilt für ein gutes Wild, obgleich sein Fleisch einen öligen Geschmad hat. Bei guter Constitution ist der Körper des Eisbären mit einer mehre Zou dicken Lage von Fett umgeben, gewiß ein guter Winterrock. Die Jäger haben ihn aber der allgemeinen Regel entgegen lieber mager, weil das Fett dem Fleische einen starten Fischgeschmack mittheilt. Die Leber des Bären wird von den Estimos und Wallfischsahrern als giftig weggeworfen; dr. Kane und seine Gefährten sanden sie schmackhaft und zu Zeiten wohlsbesommend, bei andern Gelegenheiten wieder offendar schädlich. Aus dem Lebenslaufe des Bären möge hier noch Einiges angeführt werden; wir werden

ibm aukerbem in Rane's Reife noch mehrmals begegnen.

Die Sauptnahrung bes Eisbaren bilben, wie gefagt, bie Robben, und um sich ihrer zu bemächtigen, entwickelt er eben so viel Gewandtheit als Lift. Geränschlos fintt er in bas Meer, fobalb er einen Seehund entbedt hat, gewinnt ihm im Schwimmen ben Wind ab, nähert fich, oftmals untertauchend, in aller Stille und fchatt Entfernungen fo richtig ab, baf er beim letten Auftauchen bicht neben bem Seehunde erscheint, ber verloren ift, moge er auf bem Gife liegen bleiben ober fich in bas Waffer fturgen. Auch schwimmend vermag er weite Sprfinge auszuführen und foll im Tauchen felbst Lachse und andere schnelle Kische erhaschen können. Sein Bang erscheint in Folge ber großen Sohlen langfam und schleppend, erreicht aber im Nothfalle bie größte Schnelligkeit. Bur Sicherheit feines Trittes auf bem Gife ift es ihm gewiß fehr bienlich, daß die breiten Fußsohlen durchgängig bicht behaart find. Db er im Nothfalle auch Beeren und Pflanzen genießt, icheint unficher; mahr= scheinlich hungert er boch noch lieber einige Zeit, benn man hat Baren geschoffen, in beren Magen sich auch nicht die mindeste Spur eines Frages vor-Bufolge ber besten Beobachtungen überwintert ber mannliche Bar fand. niemals, die Barin hingegen zieht fich beim Gintritt ber falteften Jahreszeit unter überhangende Welfen ober Gisschollen gurud, ober grabt im gefrorenen Schnee ein Lager, welches burch neue Schneefalle bald fo völlig verbedt wird, daß nur ein Loch zum Athmen übrig bleibt. In diesem Schutorte wirft fie gegen Enbe December zwei Junge, mahre Kinder ber Nacht. 3m Marz verläßt bie abgemagerte und bann boppelt furchtbare Mutter ihr Lager in Befellschaft ihrer Kleinen, die jett etwa die Große von Schäferhunden haben. Die männlichen Baren burchstreifen anfänglich die Ruften und später bas Meereis und finden bier in der Regel fo reichliches Futter, daß fie bedeutend fett werden. Richt felten werden fie auf großen Schollen in Die offene See und felbst bis nach Island getrieben, wo fie unter ben Beerden folche Riederlagen anrichten, daß die Ginwohner in Masse gegen sie aufstehen. Die Gefahren bei ber Jagd bieses Thieres sind wohl übertrieben worden; wir werden in ber Folge feben, wie die nordischen Bolter ihnen felbst ohne Schieggewehr mit Erfolg zu Leibe geben.

t, so wird genheit sich inen Bligen Bhären mit Binterrock. mager, weil Leber bes eggeworfen; eiten wohl=
Uns bem wir werden

bben, und it als List. ntdeckt hat, tertauchend, eim letten iöge er auf diwimmend Lachse und Folge ber bie größte ihm gewiß find. Dh her; wahr= Baren ge= Frakes vor= nliche Bär Jahreszeit gefrorenen rbedt wird, te wirft fie März ver= ger in Be= den haben. fpater bas e bedeutend offene Gee lche Nieder= Die Ge= wir werben

dießgewehr



Auch an Wölfen ist im hohen Norden nirgends Mangel und sie bilden ebenfalls eine besondere arktische Art. Sie gleichen dem zur Schäferhundrace gehörenden Estimohunde durch Größe, dichte Behaarung, aufrechte Ohren und spipe Schnauze so sehr, daß beide aus einiger Entsernung ganz ununterscheidbar sind; doch ist der Wolf viel stärker als der Hund, und letzterer, der muthig den Bären angreift, wagt sich nicht an den Wolf und vertheidigt sich kaum, wenn er, selbst im Angesichte seines Herrn, von diesem gepackt und fortgeschleppt wird. Aeußerst belebt sind, wie schon gesagt, die Liste des arktischen Sommers



2vftifche Bogel. 1. Torbalf. 2. Lumme. 3. Gistauder. 4. Larventauder. 5. Movenfturmvogel. 6. Affe.

von allerhand Sees und Zugvögeln, die theils hier niften, theils dieses Geschäftes halber noch weiter nördlich in unbekannte Breiten ziehen. Wilde Gänse und Enten, Sturmvögel, verschiedene Möven, gefolgt von Ranbvögeln, ziehen vorüber oder lassen sich nieder; eine kleine Alke oder Papageitancher brütet in den Felsenspalten in zahllosen Schaaren und gewährt Fremden wie Einheimischen eine willkommene schmachafte Kost. Auch die Insectenwelt ist nicht ganz vom Norden ausgeschlossen. Außer den in gewissen Gegenden sich nur zu sehr bemerklich machenden Moskitos hat man z. B. Schmetterlinge und eine Art Bienen gefunden.

nd fie bilben häferhundrace te Ohren und unterscheibbar muthig ben faum, wenn schleppt wird. en Sommers



G. Mifte.

s dieses Ge-Wilbe Gänse ögeln, ziehen brütet in ben Tinheimischen inz vom Norhr bemerklich ten gefunden. Die Hauptwiege bes animalischen Lebens im Norden ist aber das Meer. Hier sinden sich zuwörderst die Riesen des Meeres, die Walsische, schwarze und weiße, und ihre Verwandten, der Finnsisch, der Narwal, der Nordcaper; anfänglich in bedeutender Menge angetroffen, sind jetzt diese werthvollen Großthiere schon bedeutend gelichtet oder haben sich vielleicht nach Meeresgegenden gezogen, die nie eines Menschen Auge sehen wird, wie sie schon längst die europäischen Meere nicht gern mehr besuchen. Die Walsischsänger sind den Entbeckungssahrern stets auf dem Fuße gefolgt, und haben hier im hohen Norden eine unerwartete reiche Beute gefunden. Namentlich die Bassinsbai war und ist noch ein beliebter Ausenthalt der Walsische, und es läßt sich schon daraus schließen, daß hier das Meer auch an kleinern Seethieren nicht arm sein könne, um diesen Kolossen Nahrung zu geben. In der That sinden sich eine Menge kleinere Fische hier, darunter viele esbare; außerdem Seekrebse und in den üppig wuchernden Seetangen und Algen vielerlei Schal= und Krusten=



Der Finnma

thiere. Der Hauptnahrungsstoff für ben Walfisch sollen aber kleine kaum sicht= bare schleimige Seethierchen sein, die in so ungeheuern Massen auftreten, baß sie ber See meilenweit eine rothe ober andere Farbe ertheilen.

Seehund, Walroß und das Geschlecht der Bale gehören bekanntlich nicht der Klasse der Fische, sondern den Sängethieren an, erstere als Küsten-, lettere als eigentliche Wasserthiere; alle aber zeichnen sich durch ihren Speck-reichthum aus, der den sogenannten Fischthran liefert, um deswillen alljährlich Tausende von Schiffen auslaufen und allen Gesahren und Schrecken eines menschenseindlichen Klimas troten. Uns fehlt es an Raum, die verschiedenen Walarten näher zu charakteristren; es genüge die Bemerkung, daß es vorzüglich der eigentliche Wal und der Pottsisch sind, die mit einem Aufgebote aller Kraft und Energie unter Gesahren jeder Art verfolgt werden.

Die Schiffe, welche jum Balfischfange, ber bei weitem großartigften Seejagd, ausgeruftet werben, find gewöhnlich große Dreimafter von 400 — 500 Connen, mit allen Beburfniffen sorgfältig versehen und so ausgeruftet, bag

sie ben Stürmen, Eisblöden u. s. w. widerstehen können. Die Hollander bauen ihre Schiffe 112 Fuß lang, 29 Fuß breit und 12 Fuß tief. Die Schiffsmannschaft besteht aus etwa 30—50 Mann, gebildet aus vier bis fünf Offizieren, einem Bundarzt, einem Zimmermann, zwei Böttchern, einem Schmiede, einem Koch und den Matrosen, von denen ebenfalls jeder seine besonderen Geschäfte hat. Jedes Schiff führt 6—7 Boote mit sich, die sehr leicht und zum Walfischange besonders gebaut sind, denn schnell wie ein Pfeil sollen sie über das Meer dahinsliegen und zu jeder plöglichen Wendung geschickt sein. Sie sind meist 25—26 Fuß lang, 4—5 Fuß breit und unter den Fischerbänken etwa 1 Fuß tief, die fünf Ruder sind 16—19 Fuß lang und sehr dauerhaft.

Jedes Boot hat einen Anführer, der auf demfelben die Befehle austheilt, und einen Harpunier, der ebenfalls im Range über den gewöhnlichen Matrosen steht. Sobald das Meer gewonnen ist, wird eine Reihenfolge ausgeschrieben, nach welcher die Boote folgen sollen; dann bekommt jeder Harpunier 4—6 Lanzen, 2 Schaufeln, mehre Schiffsmesser, eine Hack und einen großen Borrath von Stielen zu diesen Wertzeugen, außerdem noch eine hinreichende Menge dünner Taue. Das wichtigste dieser Wertzeuge ist die Harpune, d. i. ein eiserner Pfeil mit einem stumpfen Winkel von etwa 120 Grad an der Spitze, welche nicht allein zum Durchbohren oder Tödten des Walssisches, sondern vielmehr noch dazu dienen soll, dessen Körper sest zu halten, um dadurch das Entkommen des Meerriesen zu verhindern. Jedes Boot hat etwa sechs Taue, die zusammen über 4000 Kuß lana sind.

Die Schiffe gehen gewöhnlich zu einer Zeit unter Segel, daß sie zu Ansang Aprils die shetländischen Inseln verlassen, und vor Ende des Monats in den Bolargegenden eintressen können. Sobald sich ein Walssich wahrenehmen läßt, wird sogleich das Zeichen zum Ausbruche gegeben. Sin Wal! Ein Wal! ruft die ausmerksame Wache, und sogleich setz sich ein Boot in Bewegung, und andere folgen ihm in größter Sile. Man nähert sich dem Ungehener, der Harpunier schwingt seine schlanke, leichte Wasse, sie durchschweidet die Luft und verwundet das Thier. Furchtbar schlägt dieses mit seinem Schwanze umher, und wehe dem Fahrzeuge, das von ihm getroffen wird, denn es wird unsehlbar von ihm zerschmettert. Mit ungeheurer Schnelligkeit slieht der Walssisch, hinter sich her die Siegerbarke schleppend; denn an der Harpune war jenes Tau besestigt, das nun dem Boote als Schlepptan dient. Abwechselnd taucht der Walssisch und steigt wieder in die Höhe, bis er endlich erschöpft noch einmal aussteigt, um zum letzen Male Luft zu schöpfen.

Diesen Zeitpunkt wartet der Anführer ab, um das hintertheil des Bootes an die Brust des Thieres anlegen zu lassen, und er beendigt das blutige Schauspiel dadurch, daß er eine jener langen vierschneidigen Lanzen in die Lungen stößt. Dieser Stoß muß aber tief und schnell geschehen, denn die letzen Todeszuckungen sind nicht weniger zu fürchten bei einem solchen Thierstolosse, der jetzt Blut ausspritzt und seinen riesigen Körper hin und her rollt. Oft verlängert sich die blutige Scenerie die zu einigen Stunden, und um

stär terl das erm bran Last

Sch

ertö:

Bollander tief. Die er bis fünf Edmiebe. befonderen leicht und follen fie chictt fein. derbänten bauerhaft. austbeilt. Matrofen tefchrieben. -6 Lanzen, rrath von ge bünner n eiferner se, welche vielmehr bas Ent=

aß sie zu 3 Monats d wahr= Sin Wal! Boot in fich bem ie burch= iefes mit getroffen Schnellig= benn an chlepptau öhe, bis schöpfen. 8 Bootes blutige t in die denn bie n Thier= her rollt.

und um

chs Tane.

ben Augenblid bes Todes zu beschleunigen, wagt man dann, den Wal mit neuen Harpunen, Lanzen und scharfen Schauseln anzugreisen. Die letteren dienen vorzüglich dazu, die Schnelligkeit des Thieres auf der Flucht zu beschränken. Mehrmals bemüht sich der Harpunier, mit dieser Wasse das Thier an der Stelle zu treffen, wo der Schwanz in den Körper übergeht, und gelingt es ihm, hier eines der größeren Blutgefäße zu durchschneiden, so ist seine Schnelligkeit sast um die Hälfte gemindert. Diese ist übrigens so bedeutend, daß er schneller als die Passatwinde dahindraust. Sein wichtigstes Wertzeug dabei ist sein Schwanz; mit ihm, als dem Hebel seiner Schwungstraft, erschüttert und vernichtet er alle ihm in ten Weg kommenden Gegen-



Auswerfen ber Barpune beim Pottfiichfange.

stände; er ist sein Ruber, sein Steuer und seine Waffe zugleich. Wie fürchterlich die Gewalt und wie riesig die Schnelligkeit sein muß, mit welcher
das Thier wirkt und seine ungeheure Körpermasse in Bewegung setzt, wird man
ermessen können, wenn man erfährt, daß dieses Ungeheuer nur unterzutauchen
branche, um ein Schiff aus seinem Gleichgewichte zu bringen und es mit seiner
Last in die Tiefe des Meeres zu versenken, oder daß es mit einem einzigen
Schlage seines Schwanzes ein Boot in die Höhe zu schlendern oder zu zer-

Auf bem tobten Meerriesen wird eine Flagge aufgestedt, von allen Booten ertont ein lautes hurrah, und die Schiffsmannschaft, welche sich genähert hat,

wenn ber Kampf auf offenem Meere geschah, antwortet mit gleichem Freudenruse. Ist aber bas Schiff in irgend einer Bucht und hat es von weitem
die Bewegungen des Walsisches beobachtet, so kehren die Boote zu demselben
zurück, den Walsisch ins Schlepptau nehmend, ein oft beschwerlicher Transport. Nun beginnt das Lostrennen des Speckes von dem Körper des Thieres,
was vermittelst Schauseln geschieht, die blos an einer Seite scharf sind; dann
wird der Kopf des Wals losgetrennt, dessen ungeheurer Oberkieser ganz an
Bord genommen wird, um daraus die Barten abzulösen.

Diese Barten sind eine besondere Eigenthümlichkeit des Wals und Finnstisches. Obgleich das ungeheure Thier einen Rachen aufthut, daß man besquem mit einem Rahn hinein fahren könnte, so ist es doch kein eigentliches Raubthier, denn dazu fehlen ihm die Zähne und der weite Schlund. Er ist auf kleines Gethier, wie Heringe, Seekrebse u. s. w. angewiesen. Deshalb hat er statt der Zähne im Oberkieser rund berum eine Reihe schwertsörmiger

horniger Blatten, beren mittelfte oft Bretlange und Breite haben.

Bulett geht's ans Schmelzen bes Speckes, welches auf französischen Schiffen meist bei Nacht erfolgt. Hört man die lärmenden Gefänge, sieht man die vom Thran triefenden, vom Dampfe geschwärzten menschlichen Gestalten neben den dampfenden Kesseln, so könnte der Abergläubige leicht in die Versuchung kommen, jene schwarzen Gesellen für Geister der Unterwelt zu halten, die hier ihr nächtliches Wesen treiben. Im Schiffsraume werden nach dem Schmelzen die Thranfässer verpackt. Um den ganzen Schiffsraum mit Thran auszusüllen, müssen 20—30 Walsische erlegt werden; gewöhnlich erlangt man aber nur einige. Der Speck eines ausgewachsenen Walsisches wiegt übrigens oft an 60,000 Pfund, und die Barten, die das so nützliche Fisch-

bein liefern, wiegen nicht felten über 1000 Bfund. Die Robbenthiere bilben eine unerläftliche Staffage in jeber norbifden Landichaft. Außer bem unförmlichen Balroffe, bas befonders feiner elfenbeinartigen Sauzahne und feiner Fettmaffen willen geschätzt wird, gibt es sowohl ben gewöhnlichen Seehund als einige andere Arten, Seetalb u. f. w. in Menge. Diese Seefängethiere bilben recht eigentlich bas norbische Bilo; ber Estimo hat fast feine gange Erifteng barauf gegründet, ber Gisbar nicht minder, und auch ber Europäer findet einen Geehund weit fchmadhafter als einen Baren. muß man nicht benten, es foste nur bie Dube eines "Robbenfchlage", wie fie in Befchichtebuchern befchrieben werben, um fich Seehundbraten zu verschaffen. Diefe Thiere, fo oft man fie auch auf bem Gife fich fonnen und fpielen fieht, benehmen fich boch babei fo vorsichtig, bag ber Jager hochft felten einmal zum Schuft tommt, wenn er nicht die Methobe bes gronlandifchen Estimo nach-Diefer verbirgt fich hinter einen mit weißem Benge bespannten Schirm, ben er allmälig und behutfam weiter vorrudt. Go gelangt er mit Zeit und Bebuld endlich nabe genug, um feinen Schuf anbringen zu konnen, ber bann auch fast niemals fein Ziel verfehlt, benn bier, wo biefe Leute von ben Danen Bewehr und Munition erhalten tonnen, find fie gute Schuten geworben.

a Freudenon weitem bemselben er Trans-8 Thieres, ind; bann r ganz an

und Finnj man beeigentliches d. Er ift Deshalb ertförmiger

anzösischen inge, fieht inden Gee leicht in nerwelt zu verben nach draum mit öhnlich erisches wiegt iliche Fisch-

nordischen elfenbein= es sowohl in Menge. Estimo hat , und auch ären. Nur lags", wie verschaffen. pielen fieht, einmal zum stimo nach= ten Schirm, it Zeit und i, ber bann ben Dänen geworben. Anderwärts, wo der Estimo nur seinen Speer kennt, muß er den Seehunden zu Kahne beizukommen suchen oder ihnen an ihren Eislöchern auflauern. Sie haben nämlich da, wo sie sich aufhalten, immer mehre Löcher im Eise, oder vielleicht jedes Thier sein besonderes, und wissen sich dieselben auch im strengsten Winter bei 10 Fuß dickem Eise offen zu erhalten. Berlassen die Robben das Wasser, so halten sie sich doch stets in unmittelbarer Nähe dieser Löcher, und flüchten hinein, so wie sie mit ihrem scharfen Gesicht und Gehör das geringste Zeichen von Gefahr erspähen. Als Säugethiere müssen sie aber von Zeit zu Zeit auftauchen um Athem zu schöpfen, und einen solchen Moment muß der Jäger abwarten, um durch einen geschickten Speerstoß sich in Bests



Robbenfang.

seiner Beute zu setzen, wobei noch die Bedingung besteht, daß der Streich augenblicklich tödtlich sein muß; wenigstens ist es ein allgemeiner Jägersat, daß eine blos verwundete Robbe unterfinke und nie wieder zum Borschein komme.

Die belangreichste Jagb auf den Seehund findet an der Kiste von Reufoundland statt. Dort sind in wenig Wochen schon von 300, im März von der Ostküste der Insel ausgelaufenen Schiffen an 500,000 dieser Thiere getöbtet worden, denen man die Haut sammt dem Fett abzieht, während man das llebrige für Füchse, Wölfe und Bären liegen läßt. Mit dem Mai kehren die Schiffe zurück; das Fett wird sodann von den Häuten geschabt und in Zubern der Sonne ausgesetzt, wo es sich in 3—5 Wochen in Thran verwandelt,

wovon man jährlich 3—4000 Tonnen gewinnt. Die Jagb felbst geschieht auf verschiedene Weise. Man überrascht die Seehunde im Schlafe und erlegt sie dann mit Keulen oder ersticht sie mit Spießen; man erspäht ihre Löcher im Eise und ersticht sie, sobald sie auftauchen, mit Spießen, an welchen sich Riemen befinden, um sie festhalten zu können; man erschießt sie mit Flinten; versperrt ihnen den Weg, wenn sie flußauswärts gegangen sind, mit Negen und jagt sie dann mit Kähnen, oder macht es wie einige nordische Bölkersschaften, man hüllt sich in eine Seehundshaut, naht ihnen langsam gegen den Wind und erlegt sie dann mit Keulen oder Spießen.

Nicht minder bedeutend ift der Walrofffang. Im Jahre 1810 brachte man aus den füdlichen Meeren über 6000 Tonnen Walroftbran nach England.

bie mehr als 1 Mill. Thaler werth waren.

In gleicher Ausbehnung wird die Jagd im Norden betrieben, bessen Bewohner das Fleisch dieses Thieres effen, mit seiner Haut Hütten und Rähne überziehen ober aus berselben Gurten und Riemen schneiben und das Fett

zu Thran sieben.

Das Walrok hat schon eine bedeutende Größe, indem es eine Länge von 18-20 Kuff und ein Gewicht von 1400-2000 Bfund erreichen kann. An Sals und Bruft ift es fehr bid, nach hinten zu nimmt es allmälig ab. Die bide Saut ift runglig, von schwärzlicher Farbe und sparfam mit kurzen, gelblich braunen Saaren bebedt. Bon ben übrigen Robben unterscheiden es haupt= fächlich bie zwei 20-30 Boll langen, ftarten malzenförmigen, etwas gefrumm= ten Sauzähne, welche ben oberen Theil ber Schnauze gewöhnlich fo auftreiben, daß biefelbe auffallend bid und ftumpf erscheint und bie Rafenlöcher gang oben fteben. Das Maul ift mit biden, fpannelangen Borften umfaumt, Die Dhrmuscheln fehlen und bie Augen find flein, aber glangend. Die fonderbar gestellten tolossalen Sanzähne bes Balrosses, beren einer 10 - 15 Bfd. wiegt, gewähren bem Thiere mancherlei Ruten. Mit ihrer Gulfe, indem es fie als Saten gebraucht, flettert es behender, als man bem unförmlichen Körper zutrauen follte, auf höhere Rlippen und an Gisbergen hinauf und arbeitet fich einen Weg zwischen ben treibenden Gisschollen hindurch: mit ihnen reift es die langen Zweige eines norbifden Seetanges, ber einen Sauptbestandtheil feiner Nahrung ausmacht, von unterfeeischen Felsen ab; auf bem Trodnen angegriffen hauen fie mit diefer ihrer Waffe wilthend nach beiben Seiten um fich und bahnen fich baburch oftmals noch einen Rettungsweg ins Waffer; bier aber find fie fich ihrer Wehrhaftigkeit fo gut bewußt, daß fie schwimmend mit ihrem ärgsten Feinde, bem Gisbaren, einen Rampf auf Leben und Tob aufnehmen.

Bon Natur gutmuthig, kann das Walroß, durch einen Angriff gereizt, ein schlimmer Gegner werden. Die Jagd auf dasselbe ist daher nicht ohne Gefahr. Abgesehen davon, daß die treibenden Eisschollen, auf benen diese Thiere ihren Lieblingsaufenthalt haben, für Schiff oder Kahn durch Zusammenstoß Verderben oder Untergang herbeiführen können, zieht, da sich die Walrosse gewöhnlich in Heerben zusammenhalten, der Angriff auf ein einziges alle andern zur Ber-

geschieht und erlegt hre Löcher elchen sich it Flinten; rit Netzen he Bölker= am gegen

0 brachte England,

en, bessen ind Kähne das Fett

Länge von kann. An ab. Die 1, gelblich es haupt= gefrümm= auftreiben, icher ganz äumt, die fonderbar fd. wiegt, es sie als n Körper beitet sich eißt es bie heil seiner ngegriffen fich und hier aber mit ihrem fnehmen. ff gereizt, 1e Gefahr. iere ihren Berberben öhnlich in gur Ber=



theidigung besselben herbei. In solchen Fällen versammeln sie sich oft rund um das Boot, von welchem der Angriff geschieht, durchbohren seine Planken mit ihren Hauzähnen und heben sich bisweilen, trop dem nachdrücklichsten Widerstand der Mannschaft, bis auf den Rand des Bootes und drohen es umzuwerfen.

Unfer Bild ftellt eine folche Kampffcene bar, ju ber bie Mittheilungen bes Seeoffigiers Beechen ben Commentar liefern. Bei ber erften Expedition Sir John Franklin's wurden bie beiben Schiffe Dorothea und Trent 30 Tage auf der Bohe ber Brince-Charles-Infel vom Gis fest eingeschloffen. In der gezwungenen Unthätigkeit, in welcher fich bie Mannschaft befand, hatten fie feine andere Zerstreuung als bie, welche ihnen Baren und Robben, Die ein= gigen Bewohner biefer Gegenden, verschafften. Un einem ichonen Abende, als bas Meer fich ju öffnen begann, gewahrte bie Mannschaft bes Trent auf ben Eisbanten gablreiche Beerben von Balroffen, jebe von mehr als hundert, welche fich ihrer Gewohnheit gemäß heiteren Beluftigungen hingaben und bann schliefen. Gine Anzahl Offiziere und Matrofen bestiegen balb barauf ein bequem ausgeruftetes Boot, in dem fie fich ber gablreichsten Beerde naberten, welche fie schon als fichere Beute betrachteten; als biefe Thiere, aufmertfam geworben, ben Rand ber Eisfelber eiligst aufsuchten und unter bem Waffer verschwanden. Eine anbere Beerbe bagegen mar fo fehr mit ihren Beluftigungen beschäftigt, daß fie, ehe fie fich's verfah, umringt murbe. Beim erften Flintenschuß fturgten fich bie aufgeschreckten Robben mit foldem Ungeftum nach bem Gisrand, bag fie beinahe alle Leute, die fich bort postivt, ihnen ben Weg zu verfperren, umwarfen. Man bestieg bas Boot, fie zu verfolgen; aber bie Robben mechfelten, in ihrem Elemente angelangt, bie Rollen und wurden nun ihrerseits bie Angreifenden. Jeben Augenblick tauchten neue Thiere aus bem Baffer, welche fich unter wildem Brillen auf bas Boot fturzten. Mit Gulfe ihrer Sakenzähne suchten fich die einen am Bord anzuklammern, mahrend die andern unter bem Boote schwammen und es umzuwerfen fich bestrebten. Gins ber stärksten Thiere schien ben Angriff zu leiten, gegen bas beshalb bie Matrofen hauptfächlich ihre Abwehr richteten. Obgleich von allen Seiten burch bie icarfen Schiffsbeile getroffen und mit einem Sagel von Walfischharpunen bebedt, ließ es fich boch nicht abtreiben und fette ben Kampf mit gesteigerter Buth fort. Die Angriffe maren fo zahlreich und häuften fich in folchem Mage, bag bie Matrofen nicht bie Zeit hatten, ihre Flinten zu laben. Rur ber Proviantmeifter hatte fein Gewehr gliidlicherweise gelaben; er richtete bie Mündung auf ben Rachen bes Unführers und brudte los. Töbtlich getroffen fturzte bas Balrog zurud und bie andern ftanden augenblicklich von ihren Angriffen ab. In einem Augenblid waren fie unter bem Baffer verschwunden. Dag man von weiterer Berfolgung abstand, braucht nicht bemerkt zu werben.

m

n

fe

er

fto

an

un

fät

voi bili stai völ oft rund e Planken rücklichsten brohen es

theilungen Expedition 30 Tage In der hatten fie , die ein= ende, als t auf ben hundert, und bann af ein be= en, welche geworden, dwanden. eschäftigt, f stürzten and, baß erfperren, ben wech= ihrerfeits ı Wasser, ülfe ihrer ie andern Eins ber Matrosen durch die harpunen esteigerter folchem n. Nur chtete die getroffen on ihren

hwunden.

t werben.



Riederfaffung Lively auf der Infel Dieco. (Infpector . Saus.)

Wir haben nun zum Abschluß unserer furzen nordischen Umschau unsere Blide noch auf ben Menfchen ber Bolarlander zu richten, benn auch an biefem äußersten Saume ber Welt, zwischen ewigem Gis und Schnee haufen bentenbe und fühlende Wefen, die ein Glied ber großen Menschenfamilie ausmachen und als solche der Beachtung nicht unwerth find. Freilich zu den bevorzugten Stämmen gehören fie nicht; man nennt fie wol zuweilen Bilbe, ober wenn man fich ichonender ausdrucken will, Kinder der Ratur. Aber die Polarnatur ift eine harte und farge Mutter, fie verhätschelt ihre Kinder nicht; und gleichwohl lieben diese Menfchen ihre Natur und Beimath, ihre angeborenen Berhaltniffe mit einer Starte, Die wir an une nicht fennen. Rein Estimo, felbst fein Lappe tann es auf die Dauer in fühlichern Gegenden aushalten; er vermag fich nirgends zu acclimatifiren, gedeiht nirgends als unter ben Strahlen der Polarsonne. Die allgemeine Erscheinung, daß ein Menschenstamm um so weniger versetbar, um so inniger mit seinem Mutterboden verwachsen ift, je tiefer er im Urzuftande lebt, tritt gerade bei ben Polarvölfern am bentlichften hervor.

So verschieden der natürliche Charafter der Welttheile Asien, Europa und Amerika immer sein mag, so schwinden doch alle Unterschiede und Gegenschort, wo diese Continente ihre nördlichsten Fortsätze in den Polarfreis vorschieden; diese Ländertheile, kreisförmig um den Nordpol herum gelagert, bilden einen Complex, in welchem die Kälte alles gleichmacht. Ueberall dieselbe starre, öde Natur, und überall auch derselbe Mensch. Der Begriff Polarbölter läßt nur geringe Modificationen zu; gleichviel welcher Menschenrace man

bie verschiedenen Stämme zutheilen moge, welche Sprache fie reden, Ginrichtungen und Lebensweise, Wohnung, Rleidung und Gerathschaften find bei allen fast gleich, und was z. B. von ben Estimos gesagt ift, paßt fo ziemlich auch auf jedes andere Polarvolt, sei es auch noch fo weit von diesen entfernt. Es ist eben die Natur des Landes, welche die Menschen zwingt, so und nicht anders zu leben. Die Sorge für die physische Lebenserhaltung brängt alles Andere in ben hintergrund; Ernährung bes Leibes und Beschützung beffelben gegen die Ralte find die beiben großen Bedürfniffe, beren Befriedigung die Lebensarbeit des Polarmenschen ausmacht; in der Art und Beife, wie er hierbei zu Berke geht, zeigt er im Allgemeinen einen guten Berftand und viel Gefchick, und hat überall bas Zweckmäßigste und Passenbste zu treffen gewußt; ein höheres Beiftesleben jedoch ift ihm fremd und einer Cultur nach unfern Begriffen erscheint er wenig zugänglich.

Die unwirthliche Erbe ber Bolarlander bietet unmittelbar fast nichts zur Ernährung bes Menschen; seine Saupt-Unterhaltsquelle bilbet bas Thierreich, er ist Fischer und Jäger. Nur an einzelnen Bunften, wie in einem Theile Lapplands und bes nördlichften Rußlands verstand er bas Rennthier zu gahmen, führt ein Hirtenleben und erhob fich badurch auf ber Stufenleiter ber Be-

iı

fä

23

fil

ze

be

fti

be

un

wi

M

nu

feh

nei

Di

Bu

ver

fim

Völ

inn

fale

fani

der

500

stäm

Bwi Я

sittung um eine Sproffe höher.

Bir haben uns bei gegenwärtiger Schilberung auf ben Polarmenschen Amerifa's, ben Estimo zu beschränfen, ben eigenthümlichen Menschenstamm, ber in ungeheurer Ausbehnung, aber spärlicher Bertheilung bie Infeln und Ruftenpunkte bes amerikanischen Nordens befett halt, wo das Meer ihm feine Haupt-Unterhaltsmittel, Seehunde und Fische liefern fann. Die Westkufte von Grönland fann man als ein Sauptquartier des Estimostammes ansehen; hier erstreden fich seine Riederlaffungen bis zum Gingange von Smithsfund hinauf, während die unwirthliche Oftfüste, die fast stets mit Eis verrammelt ift, nur Spuren ehemaliger Riederlaffungen aufweift. Auf ben Infeln im Weften von Grönland find an vielen Bunften Estimos angetroffen worden, wenigstens auf ben füblich ber Barrowstraße gelegenen, mabrend bie Lander weiter nörblich, bie großen Streden, bie bie Ramen Nord-Lincoln, Ellesmere-Land, Grinnelland, Bafhingtonland führen, feinem menschlichen Befen Berberge geben. Auf dem amerikanischen Festland sitzen Estimos die Rüste von Labrador entlang und auf ber ganzen langen Nordfufte bis zur Behringsftrage und felbst noch viel weiter sudlich, bis zum Eliasberge bin. Db sie bier in andere verwandte Bölfer allmälig verlaufen, und wie weit fie mit ben Bewohnern ber Aleuten, mit den affatischen Tschuttschen u. f. w. zusammenhängen, ist wohl noch nicht sicher festgestellt. Rach frühern Ansichten mußte Amerika von Afien aus bevölkert worden sein und dazu die Infelreihe ber Aleuten als Brude gedient haben. Demzufolge hielt man die Estimos für Leute von mongolischer Race, obwohl die Erscheinung berfelben wenig Mongolisches erkennen läßt, vielmehr in ber Regel den Charafter ber amerikanischen Rothhäute verräth. Auch ihre Sprache, die als fehr schwer bezeichnet wird, ift ihrem Bau nach amerikanisch. Go

en, Einrich= ten sind bei t so ziemlich efen entfernt. fo und nicht brängt alles ing besselben iedigung die eise, wie er and und viel fen gewußt; nach unfern

t nichts zur Thierreich, inem Theile zu zähmen, ter ber Ge=

larmenschen ischenstamm, Infeln und r ihm seine e Westfüste es ansehen; Smithssund ammelt ift, im Weften wenigstens er nördlich, , Grinnel= rge geben. oor entlang felbst noch verwandte er Aleuten, noch nicht n aus be= de gebient icher Race, , vielmehr

Auch ihre

misch. So

zahlreich nämlich die Sprachen der ameritanischen Urvölter find, fo haben fie boch im Allgemeinen ben Bau mit einander gemein, ber ein gang anderer ift als bei ben Sprachen ber alten Belt. Die Amerikaner behängen ihre Stammworte mit einer großen Mannichfaltigkeit von Zusatsplben und drücken baburch bie verschiedenen Abwandlungen bes Sinnes aus. Diese Sprachen mit ihren oft übermäßig langen Worten, Die freilich eber Gate gu nennen find, beißen polyspnthetische, vielfach zusammensetzende, und auch die ber Estimos ift eine folde. Hier heißt 3. B. innuvoc, er lebt, ift ein Menfch; daraus ent=

steht durch Anhängsel: innugigpok, er ist ein hübscher Mensch; innurdlukpok, er ift ein übelgestalteter Mensch; innukulukpok, er ist ein unglücklicher Mensch; innuksiurpok, er ist ein guter Mensch; innukpilokpok, er ist ein schlechter Mensch; innuksisivavok, er ift ein Menfch wie ein Gronlander; innungorpok, er fängt an ein Grönländer zu werben. Innuit, menschliche Befen, Männer, nennen die Estimos fich felbst; ihre bei uns gangbare Be= zeichnung ift eigentlich ein Etelname, ber ihnen von den nördlichsten Indianer= stämmen des Festlandes beigelegt wor= ben; er lautet ursprünglich Efchtimai und bedeutet Rohfleischfreffer. Mertwürdigerweise ist die Sprache biefer Menschen, die in fo weiter Ausdehnung, fo zerftreut und fast ohne Berfehr mit einander leben, im Allgemeinen wenigstens gang biefelbe, und Dolmetscher, die fich diefelbe an einem Bunkte aneigneten, konnten sich überall verständigen, wo fie irgend mit Es= fimos zusammentrafen.



Paulit, der Gofimo (aus Rane's Expedition).

Außer ber Sprache fehlt biefen Bölfern jedes gemeinsame geiftige Band; fie haben feine geschichtlichen Erinnerungen, feine Ueberlieferungen über ihre Berfunft und etwaigen Schicksale. Als um die Mitte des 10. Jahrhunderts die Normanen die amerifanischen Rinten befuhren, fanden sie Estimos bis an das jepige Gebite ber Bereinigten Staaten herab wohnen und Grönland menschenleer; Die 500 Jahre später kommenden Entdecker trafen ftatt ber Eskimos Indianer= stämme an und so läßt sich vermuthen, daß erstere von lettern in der Zwischenzeit vertrieben und weiter nach bem Rorden hinauf gedrängt wurden.

In ber That find bie Berührungen zwischen Estimos und Indianern jederzeit feindliche gewesen; Die lettern betrachten ben Getimo ale eine Art wildes Thier, bas bagu ba ift, überfallen, erschlagen und beraubt zu mer-Als Bearne unter ben nörblichen Indianern mar, um ben Rupfer= minenfluß aufzusuchen, rufteten biefe einen Streifzug gegen bie Estimos an ber Rufte, von bem fie fich auf feine Beife abbringen liegen. In ber Rabe ihrer Opfer angetommen, bemalten fie ihre Schilber mit Bilbern ber Sonne und bes Mondes, mit Raubvögeln u. bgl., ftrichen ihre Gefichter schwarz und roth an, und fielen aus ihrem hinterhalte Rachts 1 Uhr über bie ichlafenden Estimos ber, unter gräflichem Gefchrei Manner, Beiber und Rinder ohne Unterschied erwürgend. Dann plünderten fie die Belte und zerftorten alles, was fie nicht bes Mitnehmens werth fanden. Bahrscheinlich ift es Die Sorg= lofigfeit und bas untriegerische Befen bes Estimo, mas ben Indianer zu feinen Raubzügen und Ueberfällen anreizt; babei hütet er fich aber wohl, feinem Feinde im offenen Kampfe entgegen zu treten, benn biefer ift nichts weniger als feig, ja er ift ftarter als ber Indianer und fampft, wenn es gilt, mit ber Bähigkeit und Ausbauer eines Baren.

if

m

A

fe

Do

re

ba

ja

Di

ge

for

un

fle

un

lid

6

we

Ei

(Se

fiel

lin

lan

fint

por

fie

viel

Dif

bier

Unter einander leben diese armen Menschen im besten Einvernehmen; selten kommt es zu Zank und Streit, und dann in der Regel um der Weiber willen. Der Estimo ist ruheliebend, selbst träge, wenn er nicht etwa auf der Jagd ist, aber in der Regel bei recht guter Laune, zu Scherz und Witz aufgelegt. Was nicht unbedingt nöthig ist und ihn nicht ganz nahe berührt,

läßt ihn gleichgültig und ftort feine Ruhe nicht.

Diefe Polarmenichen bilben weber einen Staat, noch haben fie Bauptlinge oder fonft Berfonen, die ihnen etwas zu befehlen hatten. Alles Eigenthum ift rein perfonlich und die See ernahrt fie alle. Beber lebt fo gut er fann, ohne ben Andern zu beeinträchtigen. Sat ber Estimo eine gute Jago gehabt, Die ihm recht viel Fleifch, Fisch und Thran liefert, fo hat er feinen Bunfch Die einzigen Berfonen, welche unter ben beibnifchen Estimos eine hervorragende Stellung einnehmen, find bie Zauberer, bie, wie fich von felbft verfteht, zugleich ihre Merzte find. Much bei bem robeften Bolfchen finden fich immer Einzelne, bie, verschmitter als bie andern, aus ihrer Leichtgläubigkeit Bortheil ziehen, fo auch hier. Gin Cotimo = Zauberer hat Macht über Die Geifter und mit ihrer Gulfe bannt er Krankheiten, die von hofen Menschen angehert worben, er schafft Rath, wenn es an Seehunden fehlt ober biefe sich nicht fangen laffen wollen. Die bofen Beifter halten fie in ben Tiefen gurud, fagt er bann, ober bie bofen Beifter haben ihnen unfere Jagotunfte offenbart; aber ich will hinab fie ju guchtigen. Dann wird ber Bauberfreis gefchloffen; ber Beschwörer legt fich auf ben Boben und sein Gehülfe bededt ihn mit einer großen Matte. Run tonen feltsame unverftanbliche Laute und Borte unter ber Matte hervor; bie Stimmen werben immer gebampfter und bie aufs äußerste gespannten Buhörer merten beutlich, daß ber Zauberen immer tiefer in die Erbe hinabsteigt. Endlich ift alles ftill geworben und athemios harren nern jeder= eine Art it zu wer= en Rupfer= Søkimos an n ber Nähe ber Sonne diwarz und schlafenden inder ohne örten alles. die Sorg= ier zu seinen ohl, seinem hts weniger

ivernehmen; ber Weiber twa auf ber d Wit auf= the berührt,

ilt, mit ber

Bäuptlinge Eigenthum jut er kann, kago gehabt, nen Wunsch stimos eine ch von selbst n finden sich htgläubigkeit r die Geister jen angehert se sich nicht zurück, fagt enbart: aber chlossen; der n mit einer Worte unter id die aufs immer tiefer mlos harren

bie Umftehenden, bis das erfte bumpfe Murmeln fich wieder hören läßt. Run= mehr gehen bie Stimmen crescendo, ber Bundermann fommt wieder nach oben und endlich wird die Matte weggezogen. Er hat triumphirt und zeigt jum Beweife ein blutiges Meffer, womit er bem Geifte im harten Rampfe einen, zwei ober mehr Finger abgeschnitten hat. Zeigen fich trop bes Sotus potus feine Seehunde ober Baren, fo ift ber Zauberer fo wenig um eine Ausrebe verlegen wie bie Schatgraber, Die noch heute mitten im gelehrten Deutschland Estimos genug finden, benen fie in aller Bequemlichkeit bas Well über bie Ohren giehen.

Mit bem Glauben an Beren und Geifter und allenfalls an ein fünftiges Baradies voll Seehunde find die überfinnlichen Ibeen bes Estimo fo ziem= lich erschöpft; religiöse Gebräuche hat er nicht und die Idee eines Gottes ift ihm fremd. Selbst auf Grönland, wo bie Estimos nun schon längere Zeit mit europäischer Gultur und bem Chriftenthum befannt geworben, find fie im Allgemeinen fich gleich geblieben; nur die Zauberer haben unter ben Befehrten

fein Unfeben mehr.

Die Christianisirung Grönlands ift bas Wert eines norwegischen Briefters, Sans Egebe, im vorigen Jahrhundert. Nachdem bie alten norwegischen Colonien auf Grönland seit Jahrhunderten verschollen waren (ber lette 1408 bahin abgefandte Bischof konnte wegen bes Eifes bas Land nicht mehr erreichen), hörte man jest, bag ein milbes Bolt auf Grönland haufe. Egebe bachte fich barunter bie verwilberten Rachkommen jener alten Coloniften; es jammerte ihn ihr Verfall in heidnische Blindheit und er ruhte nicht, bis er bie Bildung einer grönländischen Sandels= und Miffionsgefellschaft zu Stande gebracht hatte und als erfter Miffionar mit Frau und Kindern bahin abgeben Er gründete die erfte Riederlaffung Godhaab (gute Hoffnung) und unter bem Singutritt ber herrnhuter entstanden nach und nach die übrigen fleinen Handels= und Miffionsstationen der Westküste. Das Land steht jest unter zwei Oberinfpectoren, einer für bie füblichen und einer für bie nordlichen Diftricte; Die banifche Regierung fendet alljährlich einige Schiffe mit Schiefbebarf, Meffern, Aexten, Nabeln, Pfeilfpigen, einigen Leinen=, Baum= wollen = und Wollenwaaren, Tabat, Mehl, Thee, Kaffee, und empfängt bagegen Eiderdunen, Seehundsfelle, Walrofigahne, Belzwert, Fifchbein und Thran. Beistige Getrante burfen nicht verkauft werben. hier in ben banischen Un= siedelungen gibt es alfo eine Bevölkerung, die aus Danen, Getimos und Difch= lingen beider Stämme besteht. Rimmt man bagu, bag bie Bestfufte Gronlands alljährlich von Balfischfahrern verschiedener Nationen besucht wird, fo find die Berührungen zwischen Estimos und Fremden häufig genug, bag erstere von letteren lernen konnten; auch haben fie fich manche Runftfertigkeiten, bie fie für ihre Berhältniffe brauchen konnten, wohl angeeignet, ohne im Ganzen viel von ihrer altgewohnten Lebensweise aufzugeben; in den mehr nördlichen Diftricten hat felbst bie Betehrung jum Chriftenthum noch nicht burchgegriffen; hier ift ber Estimo noch gang berfelbe Nomade wie er von Alters her war.

Ein grönländischer Küchenzettel, wie ihn ein Reisender mittheilt, erscheint jedensfalls noch ziemlich altnational, und von europäischen Kochbüchern wenig beeinflußt. Er lautet: 1) gedörrte Häringe, 2) getrocknetes, 3) gekochtes, 4) halbsvohes angesaultes Seehundssseisch, 5) gekochte Alken, 6) ein Stück von einem haldversaulten Walsischkwanz (das Hauptgericht, worauf die Gäste gedeten waren), 7) gedörrter Lachs, 8) gedörrtes Rennthiersleisch, 9) Constituren von Kräsebeeren, mit dem Magen von Rennthieren gemischt, 10) dasselbe Gericht mit Thran angemacht.

Betrachten wir ben Estimo in seiner äußern Erscheinung, so sinden wir ihn als einen starken, untersetzen und in der Regel sehr wohlgenährten Burschen, der blos in Folge seiner kurzen Beine meist von mittlerer Statur, etwa 5 Fuß Größe erscheint, obwohl es auch Leute von 6 Fuß unter ihnen gibt. Die dicke Pelzkleidung kann nicht beitragen, ihr Ansehen schlanker zu machen. Die Estimos haben volle breite Gesichter, kleine Nasen, dick Lippen; einige



Gefimobütte von angen.

Reisenbe schilsbern sie mit matten versschwommenen Angen, meisstens aber sind sie schwarzsäugig mit steschendem Blick. Die Männer sind in der Regelwenig besbartet. Uebrisgens herrschen

in ihrer Gesichtsbildung ziemliche Unterschiede und bei den süblicher wohnenden Stämmen sinden sich Franenzimmer, die selbst nach europäischen Begriffen zur hübsch gelten können. Die Gesichtsfarbe ist eben so unbestimmt; während die Kinder oft ziemlich weiß aussehen, erscheinen die Erwachsenen in verschiedenen Rinacen von braun und selbst schwärzlich, jedenfalls meist in Folge der Gewohnheit, sich wenig zu waschen, desto mehr aber mit Thran einzureiben, was zur Abhaltung der Kälte gut sein mag, aber sonst nicht viel Empfehlendes hat, denn die thranige Atmosphäre, die der Essimo um sich verbreitet, hat sür alle Nichtessimos etwas Abstoßendes. Das straffe dunkle Haar lassen seinen Wulft über dem Kopfe zusammen. Die Kleidung, bei beiden Geschlechtern ziemlich dieselbe, hat wenigstens den Vortheil der Zweckmäßigseit; sie besteht einsach aus einer Ueberpelzung des ganzen Körpers. Bären, Seehunde, Füchse, Rennsthiere müssen ihre Haut liesern um den Essimo zu kleiden. Seine wasserdichten Stieseln stopft er überdies mit Eiderdunen aus; an seiner Belzzacke

rscheint jedens rn wenig behtes, 4) halkick von einem Väste gebeten onsituren von sselbe Gericht

o finden wir nährten Bur-Statur, etwa r ihnen gibt. r zu machen. ppen: einige teisende schil= ern sie mit matten ver= diwommenen lugen, mei= ens aber find sie schwarz= uaia mit ste= iendem Blick. die Männer ind in der degel wenig be= artet. Nebri= ens herrschen r wohnenden Begriffen für während die verschiedenen ilge der Ge= einzureiben, l Empfehlen= erbreitet, hat ar lassen sie einen Wulst tern ziemlich steht einfach üchse, Renn= eine waffer=

ter Belgjacke

befindet sich eine Kapuze, die er nach Bedarf über den Kopf zieht. So ausgerüstet trott der Estimo der härtesten Kälte, ja schwigt noch dabei, und gleich dem polnischen Bauer trennt er sich auch im Sommer nicht sehr von seinen Pelzen. Ein anderes sehr zweckmäßiges Kleidungsstück dient zur Trockenhaltung bei Regen und gegen die Wellenstürze beim Fischen; es ist ein Obertleid, das ganz die Dienste unserer Macintosh leistet und aus wasserdicht zusammengenähten Darmhäuten von Robben u. dgl. besteht.

Die Wohnung bes Cofimo ift ebenfalls gang ben Umftanben gemäß ein-

gerichtet, wenn auch durchaus nicht nach un= ferm Geschmad. In ben wenigen Sommer= monaten macht er es sich wol unter einem Belte bequem, bas mit Thierhäuten bezogen ift, ber Winter aber erheischt andere Bor= fehrungen. Wollten wir einer Gefimofamilie nach unferer Ibee ein hübsches Baus bin= bauen, sie murbe es gar nicht brauchen fon= nen, benn wie follte fie ohne ein Stüd Bolg u. bgl. baffelbe beigen? Das Haus barf nur groß fein, bag die Bewohner gerade hineinpaffen, und fo gleicht es freilich mehr der Söhle bes Baren, als einer menschlichen Wohnung in unserm



Estimohütte von innen.

Sinne. Das Winterhaus des Estimo ist immer halb unterirdisch angelegt, d. h. den Ansang macht eine in die Erde gegrabene Grube, welche dann in der Art kuppelförmig überbaut wird, daß ein innerer Naum von etwa 6—8 Juß Höhe entsteht. Das Material zu diesem leberban ist ein solches, wie es die nächste Nachbarschaft liesert und besteht oft nur aus hartgefrorenem Schnee, den der Estimo quadratsörmig ausschneidet, die Stücke über einander setzt und durch zwischengegossens Wasser verbindet, das in der nordischen Kälte einen vorzüglichen Mörtel abgibt. Anderwärts, wie in Grönland größten-

theile, bestehen bie Buttenmande ju unterft aus Stein ober Torf, bie Ueberbachung aus Treibholy, Balfischtnochen u. f. m., Die mit Fellen, Doos, Erbe und mas fonft zur Band ift, zugebedt werben. Das Innere ber Banbe ift mit Fellen behangen und rundum läuft eine ebenfalls mit Fellen belegte bantförmige Erhöhung, Die als Sit und Schlafftelle bient. Ein fleines, taum handgroßes Loch ift mit einem Stud Blafe ober geschabtem Thierdarm überfpannt und bilbet bas Fenfter; in ber Mitte bes Raumes hangt über einer irbenen mit Thran und Seehundsfped geffillen rampe, Die Licht und Barme zugleich fpendet, ber eiferne ober fteinerne Stochleffel. Die ganze Räumlichfeit ift fo eng, daß Rane nicht weniger als vier Familien in einem Ranme von 16 Quabratfuß beifammen hocken fah. Uebrigens entstehen burch Bereinigung mehrer Familien zuweilen auch fehr lange Butten. Um bie Ralte noch mehr abzuhalten, hat ber Eingang, ber immer nach Guben liegt, ned eine befondere Einrichtung. Un Die eigentliche Deffnung, Die mit einem Borhang geschloffen ift, fcbließt fich nämlich ein langer gefrummter Tunnel von nicht mehr als 3 Fuß Beite, beffen außere Deffnung bei Racht wol auch mit einer Gistafel gefchloffen wirt. Ber bemnach einen Gotimo in feiner Behaufung befuchen will, muß fich ihm, wie einem afiatischen Gurften, friechend nabern. Lange würde übrigens ein folder Befuch feinenfalls Dauern, benn alle Reifenbe, Die bas Bagftud unternommen, versichern, bag es in bem Dunft und Schmut einer folden Bohle nicht auszuhalten fei. Allerdinge konnte ber Estimo gu feiner Entschuldigung fagen, daß er vor allen Dingen Barme brauche um gu bestehen, und daß Barme und frifche Luft zwei Dinge feien, Die fich in bem Winter seines Landes faum vereinbaren laffen. In der That herricht auch in ber Estimobutte eine folche Warme, bag bie Infaffen fast unbefleibet in berfelben figen. Der eigentliche Beizofen bes Estimo ift aber nicht sowol bie Lampe als vielmehr feine eigene Lunge; manche Reisende wurden von ber Ericheinung aufe höchfte überrafcht, bag folche Bolarmenichen die Fähigkeit besitzen, einen geschloffenen talten Raum in fehr furzer Zeit durch ihre Rorperausdünftung auf eine hohe Temperatur zu bringen. Man sieht hieran, baß ber Bolarmensch nur seinem natürlichen Instincte folgt, wenn er seinen Magen fleißig mit Thran und Sped anfüllt, benn gerade biefe tohlenstoffreichen fetten Rörper dienen ihm, indem fie in den Lungen zu Rohlenfäure und Baffer verbrennen, als Barmeerzeuger, als inneres Brennmaterial. Und wir felbst effen ja im Winter mehr als im Sommer; daffelbe Bedürfniß einer größern Barmeentwidelung ift es, das sich auch bei uns in einer gesteigerten Egluft ausdrudt.

in

fd

ui

De

 $\mathfrak{F}$ 

be fei

rü

m

eir

erl

Hat der Eskimo durch glückliche Jagden seine Vorräthe vervollständigt, so daß er sich nach Belieben den Magen füllen kann, so pflegt er sich in seiner Behausung und leistet dann im Schlasen eben so starke Stücke als im Essen. Dann hält er sich für einen gemachten Mann und alles Eskimoische für musterhaft, denn an einer starken Portion Sitelkeit fehlt es ihm nicht. Will er sich in seiner Mußezeit eine Bewegung machen, so spielt er zuweilen wol Ball, oder tanzt eine Hampelmanniade und jodelt sich etwas dazu. Auch im Ringen

und Bogen fibt er fich, und zwar treibt er bas Lettere in ber Beife, baf nie ein Schlag abgewehrt wird, fonbern immer Giner ben Undern abwechfelnb mit ber Fauft hinter bie Ohren fcblagt.

die Ueber-

loos, Erbe

Wände ist

legte bant-

nes, faum

arm über=

über einer

nd Wärme

äumlichkeit

aume von

ereinigung

noch mehr

besondere

geschlossen mehr als

er Gistafel

besuchen t. Lange

fenbe, bie

Schmuts estimo zu

be um zu

h in dem

ischt auch

fleidet in sowol die

von ber

Fähigkeit

e Körper=

can. bak n Magen

en fetten Waffer

elbst essen

Wärme=

usbrückt. lständigt,

in feiner

n Effen.

: muster=

ol Ball,

Ringen

Anerkannt ift bas friedfame Familienleben biefer armen Leute, bas man freilich auch in ber Boble bes Raubthiers antrifft, bei gebilbetern Nationen aber nicht felten vergebene fucht. Der Bater ift bas unumichrantte Saupt ber Familie, aber alle hängen mit großer Bartlichfeit aneinander; Die Kinder werben nie geftraft, ja taum getabelt. Diefe Unhänglichkeit erftredt fich jeboch nicht über die nächsten Unverwandten binaus; wer nicht gur Betterschaft gebort, hat feine Theilnahme zu erwarten. Indeg ift biefe Befdrantung auf bas Rachftliegende eine Folge ber natürlichen Berhaltniffe. Wollten Diefe Leute auf irgend einem Buntte zu einer größern Gemeinschaft zusammenruden, fo würden fie fich fofort gegenfeitig bie Rahrung verkummern. Gie muffen fic alfo zerftreuen, um zu leben. Ihre Wohnplate verdienen auch ber Bahl von Butten nach nicht ben Ramen von Dorfern, und bag fie biefelben leicht verandern, fieht man an ben nicht felten vortommenden verlaffenen Gutten, Die ja mit geringer Mühe anderswo wieder aufgebaut find, wenn an einem Puntte bie Seehunde fich wegziehen ober fonft die Rahrung fnapp wird. Daß übrigens ber Bolarmenfch nicht immer vermag, fich gegen bas Balten ber feinbfeligen Natur zu behaupten, baffir fpricht folgendes traurige Borfommniß: 3m Jahre 1830 landeten Walfischjäger bei Cap Port oben an der Westkufte von Bronland und gingen auf einige Gotimobiltten gu. Gie wunderten fich am Gingange weber Schneespuren noch fonftige Merkmale von Infaffen gu finben, aber bas Rathfel löfte fich, als fie in eine ber Butten hineinfaben: ba fagen um eine öllose Lampe vier bis fünf menschliche Geftalten, in Stellungen als ob fie lebten, aber mit eingefallenen Augen und vielleicht fcon feit Jahren zu Eisbildern erftarrt. Der erfrorene Sund lag neben feinem erfrornen Gerrn und bas Rind erfroren in der Rapuze der erstarrten Mutter. Die übrigen drei oder vier hütten zeigten bie nämliche traurige Ausstattung. Die Jagogerathe maren in Ordnung und die Bai wimmelte von Seehunden. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte eine grimmige Ralte Die Gislocher ber lettern für einige Zeit geschlossen gehabt, und so ben armen Menschen ben Unterhalt abgeschnitten.

Die Bertheilung ber Arbeit bei ben Estimos ift Diefelbe wie bei faft allen uncivilifirten Bölfern: bas Meifte fällt ben Weibern zu. Diefe muffen, außer ber Beforgung ber Rinter und ber Ruche, Rleiber, Stiefeln, Boote machen, Felle gerben, Zelte und Gutten bauen; ber Mann beschäftigt fich lediglich mit ber Jago und Fischerei, und felbst bierbei helfen oft die Beiber mit. Da es feine reichen Estimos gibt, fo besteht die ganze Mitgift ber Braut in ein paar ruftigen Armen. Die Beirathen werden ohne alle Formlichkeiten gefchloffen und man heirathet mertwürdig frühzeitig. Die Braut muß fich ber Sitte gemäß einige Tage fperren und zieren, ebe fie bem Manne folgt. Bielweiberei ift erlaubt, kommt aber wenig in Ausübung. Will ber Mann fich von ber Frau scheiben, so macht er eine Zeit lang ein finfteres Gesicht, und verläßt bas

Baus, ohne ju fagen wohin er geht. Diefen Bint verfteht bie Frau, padt ihre Babe gufammen und gieht mit ben Rinbern zu ihren Angehörigen gurud.

Trot manches Abstoßenben, was der Estimo wie alle rohen Bölker für uns haben mag, tonnen wir ihm als einem arglosen, gern lustigen Burschen doch nicht gram sein, wir können es ihm sogar verzeihen, wenn er mitunter ein wenig lügt oder stiehlt. Alle Anerkennung aber müssen wir ihm zollen, wenn mir sehen, welches Geschick und welche Ueberlegtheit er bei allem entwickelt, was sich auf Ansertigung und Gebrauch seiner Geräthe, seine Kleidung u. s. w. bezieht, und zwar um so mehr, wenn wir in Betracht ziehen, welche geringe Auswahl er unter seinen Rohstossen hat. Wir können uns kaum eine Wirthschaftseinrichtung benken ohne Holz und Eisen; wo aber die See kein Treibholz bringt und der Tauschhandel nicht hinlangt, muß sich der



Gefimos in ihrem Rafat.

Estimo ohne beibes behelfen und sich an Anochen, Walroszähne, Fischbein u. bgl. halten. Will er kleinere Stücke zu größern zusammensetzen und er hat nicht Niet und Nagel, so bindet er sie eben so gut und fest mit Niemen oder Rennthiersehnen zusammen. Diefe liesern ihm auch den nöthigen Zwirn und seine Nähnadeln macht er aus Anochen. Die Felle gerbt er mit Urin und die Weiber fertigen daraus gute und wenn es darauf ankommt sogar zierliche Kleider. Lampen und Töpfe schneidet man im Nothfall aus rohen Steinen. In den Hudsonsbaidistricten, wo die Natur etwas gediegenes Aupfer verstreut hat, läßt sich der Eskimo dies Hülfsmittel nicht entgehen und macht sich Beile, Lanzenspitzen u. s. w. aus diesem Metall. Das Meisterstück des Eskimo ist sein Boot und die übrige Seeausrüftung. Das Boot, der Kajak, hat ein leichtes Gerippe von Holz oder Fischbein, das rundum, auch auf der

Frau, padt
igen zurück.
Bötter für
en Burfchen
er mitunter
ihm zollen,
allem entfeine Kleiracht ziehen,
fönnen uns
ov aber bie
uß sich ber

Dberfeite, mit gegerbtem ausgespanntem Geehundofell übergogen ift. llebergug ift natürlich mafferbicht genaht und überbies gefirnift, mas mit geichabtem Rennthierhorn geschehen foll, bas in Del aufgeloft ift. Das Bange ift etwa 18 fuß lang, nicht viel breiter als jur Aufnahme eines Menfchen nöthig, läuft hinten und vorn fpitig aus und ragt, wenn ber Fahrer barin fist, taum über ben Bafferfpiegel empor. Das Bange ift taum 30 Pfund fcmer, fo bag es zu Lanbe bequem auf bem Ruden getragen werben tann. Will ber Colimo in See geben, fo folipft er in bas einzige runde loch, bas in bem Berbed bes Rahns in ber Mitte ober etwas hinterwarts gelaffen ift, mit ben Beinen binein, fest fich, indem er bie Beine gerade vor fich ausftredt, und binbet fich einen lofen Leberrand, ber ben Rand bes Loches umgibt, mit Schnitten am Leibe feft, ber feinerfeits mit bem mafferbichten Geehunderod bebedt ift. Go hat er fich feinen Rahn formlich angezogen, fitt in ihm vollkommen troden und bilbet mit ihm ein Banges, ein mit einer Schwimmblafe umgebenes Wafferthier. Gin langes auf beiben Seiten gu gebrouchendes Ruber bient ihm als Floffe und zugleich als fehr nöthige Balancierftange, benn bas Fahrzeug mit feinem Infaffen bilbet ein Suftem, bei bem



Berhaltniß bes Bootes und ber Daffen.

das Leichte unten und das Schwere oben ist, das also jeden Augenblid umschlagen müßte, wenn es nicht durch einen rechtzeitigen Gegendruck daran gegehindert würde. Kommt aber auch der Eskimo einmal unter Wasser, so bringt er sich durch geschiebte Benutung des Rubers immer sosort wieder oben auf, ja die Grönländer machen dieses Kunststück, die ganze Umdrehung, in Erwartung eines kleinen Geschenks gern und unaufgesordert vor Fremden. Das leichte Fahrzeug gestattet eine solche rasche Führung, daß der Eskimo nach glaubhaften Berichten in einem Tage 20-24 Stunden Wegs zurücklegen kann. Ein guter Kajak ist der Stolz des Eskimo, und er wendet alle Sorgsalt auf seine gute Instandhaltung. Das Schlimmste, was ihm begegnen kann, ist das Leckwerden seiner dünnen Schwimmblase, sei es durch den Schnitt einer Eisscholle oder durch das Herumschlagen eines gesangenen Seehundes; er ist dann verloren, wenn nicht schnelle Hülfe zur Hand ist. Doch ist die Geschicklickeit und Umsicht dieser Leute so groß, daß solche Unglücksfälle ganz selten sind.

Erst wenn ber Cotimo mit seinem Kajak verwachsen wie ein Pfeil die Wassersläche durchschneidet, ist er ganz voll Feuer und Leben. Dhne anzuhalten erlegt er mit einem leichten Burfspieß ben Secvogel im Fluge oder im Moment

Fischbein en und er nit Riemen gen Zwirn mit Urin nmt sogar aus rohen nes Kupfer und macht erstüd des der Kaiak.

h auf ber

bes Tauchens. Aber bies ift nur eine beiläufige Beute; fein Hauptwild ift ber Seehund und ihn zu überraschen und zu erlegen fein größter Benug. Das Wertzeug bazu, Speer ober Barpune, ift ein Meifterstück seiner Erfindung. Anscheinend ift es ein gewöhnlicher Wurfspeer mit einer pfeilartigen zweiflugligen Spite von Walrofgahn. Er hängt an einem Riemen ober einer Burfleine, bie am Rahn aufgewickelt und befestigt ift. Aber einen folden Speer wurde ber damit getroffene Seehund in ber Regel zerbrechen und entkommen; barum ift berfelbe fo eingerichtet, bag er nach geschehenem Wurfe, wenn bie Spite in bas Fleisch bes Thieres eingetrieben ift, gemiffermaßen von felbst zerbricht. Der Schaft besteht aus zwei ftumpf zusammen gestedten Studen, Die burch straffe Sehnen zusammengezogen werden, so baß fie ein Ganzes bilben, fo lange fie in gerader Richtung liegen; dagegen geben fie einem feitlich wirtenden Drude nach, indem beide zusammenftogende Enden fnieformig ausweichen und die Spannung ber Sehnen nun feinen Widerstand mehr findet. In gang ähnlicher Beife ift auch die Spitze verloren aufgefett; fammtliche Stude aber hängen mit ber Wurf=



Seehundswurffvieg und Jagdfpeer, a vor, b nach ber Anwendung.

wo er ihm ohne große Gefahr für sich und sein Boot den Gnadenstoß geben kann.

leine zusammen. So behält das Thier schließlich nur die Speersspie im Leibe, kann sich von dieser und der Wurfleine trot alles Tauchens und Schlagens nicht losmachen und der Eskimo ersieht sich den passenden Zeitpunkt,

Ö

bo

aı

hi

îte

ar

w

Ri

D

fre

nu

er,

un Hi

Bu

Be

ein

der

feir

bei lösi

lichen Bestandtheil des Wursgeschosses bildet eine an der Leine befestigte mit Luft gefüllte Blase oder vielmehr ein aus Seehundshaut genähter Luftsack. Sie zeigt nicht allein an, welche Richtung das verwundete Thier unter Wasser einschlägt, sondern verhindert auch dessen Untertauchen in große Tiefen, da sie Essimos sich mit dieser Ausrüstung auch an den Walssich wagen, obwol es zuweilen von Reisenden behauptet wird. Die Grönländer thun es nur in Gesellschaft von Dänen. Sie waschen sich vorher und ziehen ihre besten Kleider an, weil sie der Meinung sind, der Walssisch sehen sicht gern schmutzige Leute.

Der Bruder des Kajak ist das Umiak oder Weiberboot, das einem gewöhnlichen flachen Kahne ähnlich gebaut ist und mehre Personen tragen kann. Diese Fahrzeuge werden von 4—5 Weibern gerudert, denn auch sie und die Kinder machen sich zu Wasser manches zu schaffen. Diese auch häusig aus Knochen und Fellen bestehenden Fahrzeuge sind sehr elastisch, aber in hochgehenden Wogen nicht gut brauchbar. Ist die Familie zu Wasser, so fährt ber Mann mit seinem Kajat auf ber Windseite, und schützt bie Seinen im offenen Nachen baburch, daß er die großen Wellen mit seinem geschlossenen Boote auffängt.

ptwild ift

Genuf.

rfindung.

zweiflüg=

Burfleine,

er würde 1; darum

ie Spite

zerbricht.

die durch

ilden, fo

lich wir=

rig aus=

r findet.

mmtliche

er Wurf=
hält das
Speer=
iich von
ne trots
chlagens
Estimo
eitpuntt,
Wefahr
und fein
Vnaden=
t fann,

wesent=

duftsack.

Wasser

en, da

int, ob

bwol es

in Ge=

Aleider

em ge=

t kann.

nd die

ig aus

er in

er, so

Ceute.

Als Fahrzeug auf bem Lande bient dem Eskimo ein einfacher Schlitten, bessen Kusen im Urzustande aus Walfischknochen bestehen, und dem er durch Begießen mit Wasser eine Eiskruste statt der Verstählung gibt, welche besser hält als wir uns mit unserm zahmen Begriff von Eis vorstellen können. Capitain Parry sah bei seinen Eskimos auf Boothia noch eine andere sonders dare Art von Schlitten, die das Eigenthümliche hatten, daß sie gelegentlich aufgezehrt werden konnten. Wenn nämlich die Eskimos gegen den Winter hin ihren Lachsfang gehalten hatten, so suchten sie die größten Thiere aus, stellten einige derselben neben einander und verbanden sie durch ihren Universalkitt, aufgegossens Wasser, zu einem Ganzen, das nun eine Art Schleife bildete, welche den Winter über ihren Dienst that, im nächsten Frühjahr aber im Magen der Eskimos zur Auhe kam. Die meisten Schlitten sind lediglich mit



Gefimofdlitten aus Balfifchenochen und Walroggabnen.

Riemen gebunden, was sie zur Ertragung von Stößen um so geschickter macht. Das Zugthier des Estimo ist der Hund, sein einziger Gefährte und Hausfreund, der ihm vor dem Schlitten die wichtigsten Dienste leistet, und dafür nur etwas Seehundssett und den Abfall von Fischen erhält. Uebrigens ist er, wie seine Collegen bei den Samojeden und andern Nordasiaten, eine ungestüme Bestie, die nicht bellt, aber destomehr heult. Ein Nebenamt des Hundes ist das Reinhalten des Kochgeschirrs; er besorgt es stets zur größten Zufriedenheit der Hausfrau. Das Lenken eines Hundegespanns und die richtige Bertheilung der Schläge mit einer unendlich langen Peitsche ist übrigens auch ein Kunststück, das dem Estimo so leicht Niemand nachthut.

Der Estimo ist nicht sehr vorsorglich für die Zukunft und was er auf der Stelle zu verzehren vermag, hebt er keinesfalls auf. Hat er indeß auf seinen Jagdzügen viel Glück, so legt er das überflüssige Wild ein, um auch bei seiner Wiederkehr etwas vorzusinden. Er weidet dann das Thier aus, löst die Vorder= und Hinterbeine ab, steckt sie in das Innere des Körpers

und schließt die Deffnung mit Holz= oder Knochensplittern zu. Dann wählt er eine passende Felsenspalte, legt seinen Borrath ein und verbaut ihn sorgsättig mit Steinen, und kommt nicht der Bär inzwischen über diese Fleischstammer, so ist der Essimo sicher sie bei seiner Rücksehr unberührt zu sinden, und zwar das Wild gerade in demjenigen hohen Grade von Haut-Gout, der ihm der liebste ist.

Muß der Estimo auf seinen Jagdzügen einmal im Freien übernachten, so dünkt ihm dies nichts Besonderes. Er sucht sich ein windstilles Plätzchen an einer Felsen= oder Eiswand, setzt sich in seinen Kajak und schläft. In diesem Falle ist der Kajak sein Wirthshaus; wird die Kälte übermäßig, so erwacht der Schläfer zuweilen doch nicht wieder und der Kajak wird zum Sarge seines Eigenthümers. Auf eine oder die andere Art aus der Welt zegangen, sindet der Estimo keine Muttererde die ihn ausnehmen könnte. Man gibt dem Körper die Lage des Ausruhens, die Knie an den Körper herangezogen, hüllt ihn in einen Sack von Häuten, sest ihn auf den Felsengrund und führt einen Steinhügel über ihm auf. Seinen Kajak, Speere und sonstiges Jagdgeräthe gruppirt man daneben und diese einsachen Monumente halten sich Generationen hindurch, denn kein Estimo stört die Ruhe eines Grabes.



Umfat (bas Weiberboot).

fa

dann wählt tihn forg= efe Fleisch= zu finden, Gout, der

bernachten, BRlätzchen hläft. In mäßig, so wird zum der Welt nte. Man ser heranselsengrund d sonstiges halten sich



Dr. Clias Bent Kane.

Wer hätte nicht von dem fühnen Manne mit schwächlichem Leibe aber muthiger Seele gehört, den eine ganze Nation, die Gebieterin der neuen Welt, zu Grade trug, nachdem sein durch die riesigen Anstrengungen seiner letzten Reise zerrütteter Körper zusammengebrochen. Ausgezogen im Dienste der Menschlichkeit, zur Aufsuchung des ungläcklichen Franklin, war er zwar hierin nicht gläcklicher als alle seine Vorgänger, aber mehr als Alle konnte er leisten in Hinsicht auf interessante und wichtige geographische Entdeckungen, indem es ihm beschieden war, dis zu einer Höhe gegen den Nordpol und in Gegenden vorzudringen, die kein Reisender vor ihm erreicht hatte. Abenteuerlicher, gesahrvoller als die der meisten andern Expeditionen waren die Schicksale Kane's und seiner Genossen zu Wasser und zu Lande, und gläcklicher als manche

andere vermochten sie nach helbenmüthiger Anstrengung und Ausbauer sich endlich wieder frei zu machen aus den Banden des tödtlichen Frostes und ewigen Sises, aus unsäglichen Leiden und Entbehrungen. Dr. Kane's einsache, wahrheitstreue und anziehende Schilderungen übertreffen oft alles was die Phantasie des Romanschreibers je ersinnen könnte. Die Erzählung seiner Heldensahrt, vielleicht die letzte aller derartigen Entdeckungsreisen, enthält gleichsam die Quintessen aller frühern arktischen Reisebeschreibungen, und unter Zuhülsenahme charakteristischer Abbildungen versetzt sie uns so lebhaft in die Regionen des ewigen Eises, inmitten der Wunder und Gesahren des unwirthelichen und doch interessanten Nordens, daß dem Leser eine anziehentere Be-

lehrung über biefen Gegenftand ichmerlich geboten werben fonnte.

Bir haben bie vorftehenden zwei Abschnitte vorausgeschickt um bem Lefer einen Anhalt zu geben, ber ihm vielleicht bei Lefung ber nachfolgenden Schilberungen von Ruten fein fonnte. Wir geben nunmehr ben haupt= fächlichsten Inhalt der Beschreibung von Dr. Rane's letter Entbedungereife, eines Buches, bas feit feinem Erfcheinen bie lebhafteste Theilnahme ber gebildeten Welt auf fich gezogen. Wir haben, indem wir bie Reifenden auf ihrem Bfade ber Leiben und Drangfale begleiten, boch bie Genugthung, daß schließlich alles glüdlich überftanden wird, und zwar hauptfächlich burch ben Muth, die Umficht und Ausdauer bes Commandirenden, Dr. Kane, Die Seele bes ganzen Unternehmens und zugleich beffen hiftoriograph, ber uns mit geubter Feder die Erlebniffe und Beobachtungen, anschaulich und mit bem frischen Reize bes erften Eindrucks vor Augen führt. Wir wollen vorher noch auf die Berfonlichkeit diefes mit feltener Thatkraft begabten Mannes einige Blide werfen, ber leiber bereits am Ziele seines Wirkens anlangte, benn er fiel als nachträgliches Opfer ber feindlichen Machte bes Norbens, von mo er ben Reim bes Tobes mitbrachte.

n

li

ei

(8

U

DE

be

ei

ge

he

Dr. Elias Rent Rane murbe 1822 zu Philabelphia geboren; von seinen 33 Lebensjahren hat er nicht weniger als 20 auf Entbedungs = und Forschungereisen in allen möglichen Längen = und Breitengraben zugebracht. Rad feiner Schul= und Studierzeit auf ben Universitäten Birginiens und Bennsplvaniens machte er 1843 fein medicinisches Doctoreramen und befam bald darauf eine Anstellung als Wundarzt bei der diplomatischen Expedition nach China. Diefe Gelegenheit benutte er, begabt mit Luft und Ausbauer für Fugwanderungen, zur Durchstreifung und Durchforschung ber Philippinen. Sein Begleiter, Baron Loë aus Breugen, erfrantte unter ben Strapagen und ftarb auf Java. Dr. Kane kehrte gefund und mit ansehnlichen Beiträgen zur Erweiterung unserer Renntniß ber Erbe gurud. Er hatte namentlich Die vulfanischen Gegenden Albaifs und Combaras burchforscht und war ber Erfte, ber ben Krater bes Hallvulkans erstieg. Aber er bestieg ihn nicht blos, fonbern ließ fich auch an einem Bambusseil von einer überhängenden Rlippe über hundert Fuß tief hinab und klettecte bann durch Afche= und Lavalabyrinthe noch 600 Fuß tiefer. Er murbe befinnungslos heraufgemunden, brachte aber

dauer sich osies und s einfache, was die ung seiner 1, enthält und unter aft in die unwirth=

ntere Be=

dem Lefer hfolgenden n haupt= imgsreise, e der ge= enden auf ugthuung, lich durch Kane, die der uns mit dem orher noch tes einige denn er don wo

ren; von ngs= und ugebracht. iens und nd bekam Expedition Ausdauer ilippinen. azen und ägen zur die vul= er Erste, , sondern ppe über aburinthe chte aber

alles mit, was er in ber gräßlichen Unterwelt gesammelt, felbst eine Flasche mit Luft. Er erinnerte sich alles Gesehenen so genau, daß er eine toposgraphische Stizze bavon entwerfen konnte.

Dieses tollkühne Stück Naturforschung brachte ihn in Ruf, und alle Forscher ber Welt begrüßten ihn als ben Ihrigen. Wir können ihm auf seinen mannichsachen wissenschaftlichen Ausslügen in Indien, Aegypten, Ceplon u. s. w. nicht folgen; in seinem stets unermüblichen und unerschrockenen Borwärtsdringen erreichte er nicht selten Punkte, die vorher noch Niemand mit wissenschaftlichem Auge angesehen hatte. Ein Wüstensturm beraubte ihn leider der ganzen schriftlichen Ausbeute einer mehrjährigen rastlosen Thätigkeit.

Auf einem neuen Aussluge treffen wir ihn in den Regionen des Stlavenhandels, auf der Westküste von Afrika, die er lang hin bereiste, bis er durch die gefährlichen Bodenfieber der heißen Zone an den Rand des Grabes gebracht wurde.

Spater finden wir ihn bei ber amerikanischen Armee in Mexiko, wo er selbst verwundet wurde. Mitten in Kriegsgefahren burchforschte er bas Land und vermaß ben Bulfan Bopofatepetl zum erften Mal genau. Rach bem Frieden war er alsbald als Austeningenieur im Golf von Mexito wieder thatig, und hier war es, wo ihn ber Antrag abrief, bie von uns schon früher er= wähnte erfte Grinnelexpedition als Oberarzt zu begleiten, die im Mai 1850 auszog und im October 1851, mit bemfelben Richterfolge wie alle Franklinsucher, wieder heimkehrte. Richt abgeschreckt burch bie Gefahren und Beschwerden Dieser ersten Reise erbot sich Rane sofort nach feiner Rückehr, einen aber= maligen Berfuch zur Auffindung ber verschollenen Seefahrer zu machen. Bum Theil auf seine eigenen Roften, unter abermaliger Mitwirkung bes herrn Grinnel und anderer Bersonen und Institute fam bas Unternehmen zu Stande; bieselbe Brigg, die den Dr. Kane auf feiner ersten Reise getragen, empfing ihn jest als Befehlehaber, und er durfte nun, soweit er es vermochte, feine Lieblingsidee ins Werk feten, bag man nach ben Berlornen geradezu im Rorden fuchen, an Grönla d vorbei soweit als irgend möglich gegen ben Bol vordringen muffe. Und er ift weiter vorgebrungen als füglich erwartet werben fonnte, freilich ohne eine Spur von Franklin gu finden; aber er entschleierte ein beträchtliches Stud bes bisher noch unentbedten Norbens, er erreichte bas geheimnigvolle eisfreie Polarmeer, beffen Dafein bis bahin nur vermuthet werden fonnte. Er brachte endlich, nachbem es nichts mehr für ihn zu thun gab, fich und feine Angehörigen glüdlich jurud, nachdem man bereits angefangen, fie felbst gu ben Berlorenen zu gahlen Go haben wir eine ber intereffanteften Reifebefdreibungen mehr, Die wir im Rachfolgenden größtentheils mit Dr. Rane's eigenen Borten wiedergeben wollen; aber bas Schicfal Franklin's und feiner Genoffen ift baburch, ftatt ber gehofften Aufflärung, fast noch rathselhafter geworben, benn man muß fich unwillfürlich fragen: wenn fich biefe Reifegefellichaft burch Thatfraft und Umficht aus ben Gefahren bes Norbens herausarbeiten konnte, warum nicht auch eine andere gewiß nicht weniger

tüchtige, bie zubem über viel größere Sulfsmittel zu gebieten hatte? Was mußte biefen Unglüdlichen begegnet fein, bag auch nicht ein Einziger übrig blieb, um hiervon Runde geben ju fonnen? Mit inniger Theilnahme lafen wir fürzlich, bag auf Roften ber Gemablin Franklin's abermals ein fleiner Schraubenbampfer nach bem Morben gefteuert ift. Man erfährt nicht ob er wieder auf bie alten oft burchsuchten Meeresarme füblich vom Lancastersund bingewiesen ift, ober ob er im Sinne Rane's versuchen foll, in bas von biesem gesehene offene Bolarmeer einzudringen. Dieses geheimnisvolle Meer, an bas fich Rane's Name für alle Zeiten fnupfen wird, wird es überhaupt zur Gingangspforte für eine neue Reihe von Entbedungen werben? Birb bas wiffenschaftliche Interesse, benn ein anderes gibt es kaum noch, fo lange vorhalten, bis wirklich einmal ein Seefahrer nach forgfältiger Beobachtung und Rechnung fagen fann: Jest fcwimmen wir gerade auf bem Mordpol!? -Dr. Kane mare wol ber Mann bagu gewesen; er war vollfommen bereit zu einer britten Expedition, und eilte nach feiner Burudtunft von Grönland aus fogleich nach England, um bier feine Bereitwilligfeit an ven Tag ju legen. Aber feine Befundheit fing in Folge ber unerhörten Strapagen an ju manten; er ging, um Genesung zu suchen, nach Havanna, bas er nur als Leiche wieder verließ. Der 11. Marg 1857 war ber Tag, an welchem eine großartige, aber traurige Feier die Stadt Neuwort bewegte: man bestattete ben Mann zur Erbe, ben jebes Bolf mit Stolz ben Seinigen genannt batte.



mid Fra De

> eine das felt zur geft unt

nac

? Was er librig me lasen n fleiner cht ob er castersund on biefem , an bas gur Gin= Bird bas ange vor= tung und - 5!190 zu einer 8 fogleich lber feine er ging, r verließ. iae, aber aur Erbe.



Berrubuter Unnebelung Lichtenfels.

## Dr. E. A. Kane's nordische Entdeckungsfahrt.

Bon ihm felbft befchrieben.

I.

Reiseplan. Ausruftung und Abfahrt. St. Johns. Liskernaes. Lichtenfels. Sukkertoppen.

Im Monat December 1852 wurde ich vom Secretariat der Flotte mit dem Auftrage beehrt, eine Expedition zur Aufsuchung Sir John Franklin's nach den nordischen Gewässern zu führen. Ich hatte unter Lieutenant De Haven an der Grinnelexpedition Theil genommen, welche im Jahre 1850 zu demselben Zweck von den Bereinigten Staaten ausgegangen war, und mich nach meiner Rücktunft mit der Ausarbeitung eines Plans beschäftigt, wie durch eine erneute Anstrengung den Bermisten Hüsse zu bringen oder wenigstens das Näthsel ihres Schicksals zu lösen sein möchte. Herr Grinnel hatte in seltener Liberalität die Brigg Advance, mit welcher ich früher gereist, abermals zur Berfügung gestellt. Herr Peabody von London sür deren Ausrüstung reichlich gespendet; die geographische Gesellschaft zu Neuwork, das Smithson'sche Institut und andere wissenschaftliche Bereine und Freunde der Wissenschaft traten helsend

hinzu, so daß ich mich auch mit Beobachtungsmitteln besser ausgestattet fah,

als fonft möglich gewesen mare.

Zehn Mann unserer kleinen Reisegesellschaft gehörten ber Flotte an und waren mir dienstlich zugewiesen; die übrigen waren lauter Freiwillige. Wir segelten nicht unter den auf den Schiffen unseres Landes gültigen Borschriften, sondern hatten unsere besondern wohl überlegten Regeln, die jedem vorher bekannt gemacht und in der Folge bei allen Bechselfällen der Expedition streng eingehalten wurden. Sie lauteten: 1) unbedingter Gehorsam gegen den Commandirenden oder bessen Stellvertreter; 2) Enthaltung von allen besrauschenden Getränken, wenn nicht in Folge besonderer Borschrift gereicht; 3) Bermeidung der gemeinen Redeweise. Andere Gesetz gab es nicht.

ei

V

ei

36

uı

B

he

be

M

231

nic

wi

S1

De

un

das

fest

gel

frei

am

län

näh

bon

bes

erft

und

gefd

verf

Den Blan zu unferer Forschungsreife hatte ich in einer Borlefung in ber geographischen Gesellschaft auseinandergesetzt, Er gründete sich auf bie wahrscheinliche Erstredung ber Ländermassen Grönlands weit nach Rorden bin, eine Thatfache, welche bamals noch nicht burch Reisen bestätigt war, aber aus geographischen Analogien vermuthen lieg. Wenn auch Grönland als it burch innere Gletscher verbundener Infelhaufe angesehen wird, fo erscheint es im Ganzen doch immer als Halbinfel und läßt biefelben allgemeinen Bilbungsgesetze wie andere fich nach Guben ftredende Halbinfeln erkennen. Die Bergreihen Grönlande, bie in ununterbrochener Rette fast 1100 engl. Meilen weit in füblicher Richtung laufen, ließen vermuthen, daß diefe Rette fich auch nördlich fehr weit erftreden werbe, und daß Grönland vielleicht näher an ben Pol heranreiche als irgent ein anderes befanntes Land. Zu biefer Ansicht gefellte sich die andere, daß Franklin's Aufsuchung wol am besten gefördert werden möchte, wenn man in fürzester Richtung nach bem von mir vermutheten offenen Meere vordränge, und daß bei dem Nöherruden der Meridiane ein westliches Borgeben von Nordgrönland aus eben fo leicht fein müffe als vom Wellingtoncanal aus, ein öftliches aber bedeutend leichter; ich dachte mir, auf ber am weitesten vorspringenden Landspipe mußten sich am ehesten einige Spuren ber Berlornen auffinden laffen.

Bu Gunsten meines Reiseplans sprachen folgende Punkte: 1) die Expebition stützt sich auf das Festland und vermeidet so die Misslichkeiten einer Reise im Sis; 2) sie geht direct nach Norden, führt also am schnellsten an das offene Meer, sofern es ein solches gibt; 3) die gegen Norden gerichieten Küsten Grönlands müssen das Sis hindern südwärts zu treiben, und es ist demnach nicht zu befürchten, daß es und ergehen werde wie Parry, als er von Spizbergen aus den Pol zu erreichen suchte; 4) das Thierreich kann den Reisenden Hilfsmittel liefern, und 5) können die Estimos Beihülfe leisten. Unsiedelungen dieser Leute sind bis zum Walfischsund hinauf gefunden worden

und ziehen sich wahrscheinlich noch viel weiter bie Rufte entlang.

Unsere Aufgabe war bennach, so weit als möglich die Baffinsbai hinauf zu geben, dann in Schlitten oder Booten weiter gegen den Bol vorzudringen, und dabei an den Küstenlinien nach Spuren von den Verlorenen zu suchen.

attet fah,

e an und Wir ge. richriften, m vorher ion strena egen ben allen be= gereicht;

lefung in auf die rden hin. ar, aber aland als erscheint inen Bilien. Die eilen weit h nördlich ben Bol ht gesellte t werden

en offenen

westliches

als von

mir, auf

en einige die Expe= ten einer ellsten an gerichteten nd es ist , als er fann ben fe leiften. n worden

ri hinauf ubringen, u suchen.

Wir waren bei unferer Abreise ihrer fiebzehn; ber Achtzehnte wurde einige Tage später unterwege noch aufgenommen. Unfer Schiff, Die Abvance. hatte bereits in mandem Rencontre mit bem nordischen Gis bie Brobe bestanden; es wurde forgfältig untersucht und es war nur wenig zu thun, um es wieder vollkommen seetüchtig zu machen. Es war eine Brigg von 144 Tonnen, urfprünglich zum Berfahren schweren Gugeisenwerts bestimmt und nachgehends mit viel Geschied und großen Rosten noch verstärft. Es war ein guter Segler und führte fich leicht. An Booten hatten wir fünf, barunter ein metallenes Rettungsboot.

Unfere Ausruftung mar fehr einfach; fie bestand aus wenig mehr als einer Bartie roher Breter, um bas Schiff im Winter gu überbachen, einigen Belten von Rautschuf und Segeltuch, und einigen mit vieler Sorgfalt con-

struirten Schlitten.

Bei der Auswahl unferer Lebensmittelvorräthe wurde fein Luxus getrieben. Wir nahmen mit uns ein paar taufend Pfund gutes Preffleisch (Bemmikan), eine Bartie Fleischzwieback, etwas eingelegten Rohl und einen reichen Borrath getrodneter Früchte und Begetabilien. Daneben bas gewöhnliche Böfelrind= und Schweinefleisch ber Flotte, Schiffszwieback und Mehl, einen fehr mäßigen Borrath Spirituofen und die sonstigen fleinern Erforderniffe einer Reise im hohen Norden. Einiges frifche Fleifch hoffte ich noch einnehmen zu fonnen, bevor wir die oberen Grönlandsfüsten erreichten; auch nahm ich einige Fässer Malz und einen compendiofen Brauapparat mit.

Wir hatten eine mäßige Garderobe an wollenen Kleidern, einen reichlichen Borrath an Meffern, Rabeln und andern Taufchartifeln, eine gutgewählte, nicht fleine Bibliothet und ein werthvolles Sortiment von Inftrumenten für

wissenschaftliche Beobachtungen.

Wir verließen Neuwork am 30. Mai 1853 und erreichten in 18 Tagen St. Johns auf Neufundland, wo uns der herzlichste Empfang zu Theil ward. Der Gouverneur, die Beamten und die ganze Ginwohnerschaft beeiferten fich uns Vorschub zu leisten. Ich faufte hier einen Vorrath frisches Rindfleisch, das wir nach Seemannsart, nach Entfernung der Knochen und Sehnen, burch festes Umwickeln mit Bindfaden in Rollen formten, Die im Takelwerk aufgehangen wurden. Rach zwei Tagen verliegen wir die blühende und gaftfreundliche Stadt und richteten, mit einem nobeln Zug neufundländer hunde am Bord, die der Gouverneur geschenkt hatte, unsern Lauf nach der gronlandischen Rifte. Wir erreichten die Baffinsbai ohne Zwischenfall; bei Un= näherung an ihre Mittellinie sondirten wir und fanden die ansehnliche Tiefe von 1900 Faden; eine interessante Thatsache, welche beweist, daß bas Plateau bes Meergrundes, das sich bekanntlich zwischen Irland und Neufundland erftredt, weiter nördlich einfinkt.

Wenige Tage später waren wir auf der Sohe der gronländischen Rufte und fuhren am 1. Inli in ben hafen von Fisternaes ein, unter bem Freuden= gefchrei ber ganzen Bevölkerung, die fich zu unferm Empfang auf ben Felsen versammelt hatte. Dieser Ort genießt einen beneibenswerthen Ruf wegen

seines gesunden Klimas. Mit Ausnahme vielleicht von Holsteinberg ist es die trockenste Station der ganzen Küste, und die Duellen, welche durch die Moose rieseln, frieren oft das Jahr hindurch nicht zu. Die Lage der grönländischen Colonien ist anscheinend mit Rücksicht auf ihre Handelsressourcen gewählt worden. Die südlichen Plätze um Julianshaab und Frederiksdal versorgen den dänischen Markt mit den werthvollen Häuten des Sattelseehundes, Sukkertoppen und Holsteinberg mit Rennthiersellen, Disco und die nördlichen Districte mit Seehunds und andern Thranen. Die kleine Ansiedelung von Fiskernaes erfreut sich ihrer Stocksischindustrie und flihrt ebenso die übrigen Stapelartikel der obern Küste. Sie liegt im Fischer-Fjord etwa 8 engl. Meilen von der offenen Bai, und ein mit Inseln besäter Wasserarm von mäßiger Tiese bildet den Zugang zu ihr.



9

w

de S

ge

ru

ein

23

da

(3)

em

ob

wi

fell

bef

wi

ger

Sistemacs.

Wir sahen hier ben Kabeljan in allen Stadien ber Zubereitung für ben Markt und die Tasel: ohne Salz an der Luft getrocknet als Stocksisch, eingesalzen und geprest als Erapesisch, auch sogenannten "frischen", der aber trothem so gesalzen war wie Sardellen. Wir legten von Allem Vorräthe ein. Da hier die beständigen Nebel sehlen und der Ort eine freie Lage gegen die das Fjord heraustommenden Winde hat, so bildet er einen sehr günstigen Platz zum Trocknen des Stocksisches. Der Rückenknochen wird dis auf ein einzolliges Stück nächst dem Schwanze ausgeschnitten, das Fleisch ausgebreitet und einsach an Latten ausgehangen. Der Kopf wird sorgfältig für sich getrocknet. Seehunds= und Haisischthran sind die nächstwichtigen Stapelartikel von Fiskernaes. Der Letzgenannte bildet einen Industriezweig neuern Datums. Dieser Thran, aus der Leber des nordischen Haisisches, ist äußerst rein, widersteht der Kälte, ist ein gutes Schmiermittel und steht höher im Preise als der beste Seehunds=

ift es bie ie Moofe ändischen gewählt oersorgen Suffer= Districte isternaes welartifel von ber iefe bilbet

thran. Der Seehundsspeck wird von den Eingebornen gegen Tauschwaaren, gewöhnlich Raffee und Tabak, eingehandelt und der Thran durch bloßes Aussetzen in Rübeln oder heißes Pressen in simpelster Weise abgeschieden. Die seinern Manipulationen, wie sie zu St. Iohns eingeführt sind, kennt man an dieser entlegenen Küste nicht. Selbst die Stocksischlebern werden den Hunden gegeben oder kommen in den allgemeinen Kübel. Die innern Fjords liesern herrliche Lachssorellen, und Rennthierzungen, eine anerkannte Delikatesse im Norden der neuen wie der alten Welt, werden auch zu Fissernaes ganz richtig gewürdigt.

Da ich einsah, daß ich für unsere Hunde frisches Fleisch würde haben müssen, das wir schwerlich ans unsern Borräthen abgeben kounten, so sucht ich mir für die Reise anen Estimojäger zu verschaffen. Man empfahl mir einen neunzehnjährigen Burschen, Hans Ehristian, als eben so geschickt mit dem Kajak wie mit dem Bursspieß. Nachdem er eine Probe seiner Geschicklichteit dadurch abgelegt, daß er mit dem Speer einen Bogel im Fluge tras, engagirte ich ihn. Es war ein setter gutmiktiger Bursch, so theilnahmlos und unempfänglich wie unsere Rothhäute, wenn nicht die Jagd ihn lebendig machte. Reben seinem sehr mäßigen Lohne machte er für seine Mutter noch ein paar Fässer Brod und 52 Pfd. Schweinesleisch aus, und als ich dem noch eine Klinte und einen neuen Kajak hinzussügte, wurde ich in seinen Augen ein sehr generöser Mann. Er that uns in der Folge sehr gute Dienste, denn er war nicht nur der Proviantmeister unserer Hunde, sondern unsere eigene Küche war mehr als einmal von seinem Eiser abhängig.

Während unser Schiff aus dem Fjord von Fiskernaes heraus lavirte, hatte ich Gelegenheit zu einem Besuche in Lichtenfels, eine der drei herrnhutischen Ansiedlungen an der grönländischen Küste. Ich hatte so viel von
der Geschichte der Gründer gelesen, daß ich mich mit einer Art Ehrsurcht dem
Schauplage ihrer Thätigkeit näherte. Als wir in die Schatten der selsigen
Bucht hineinruderten, war alles so still und verlassen, daß wir in eine ausgestordene Welt zu kommen meinten; selbst die Hunde, diese heulenden, nimmer
ruhenden Küstenwächter, signalissirten hier unsere Aufunft nicht. Jetzt nach
einer plötzlichen Wendung um eine Klippe bekamen wir eine saubere altmährische Behausung in Sicht, überragt von unregelmäßig vertheilten Schornsteinen,
das schwarze vorspringende Dach mit Kappsenstern besetzt und mit einem antiken

Bei unserer Landung wurden wir von ein Baar ernsten alten Männern empfangen in Zobeljacken und enganliegenden Sammtfäppchen, wie sie Bandyk oder Rembrandt etwa gemalt haben würde; sie hießen uns ruhig aber herzlich willsommen. Das ganze Innere der Bohnung, das Hausgeräthe, die Hausfran, selbst die Kinder, hatten dasselbe nachgedunkelte Anschen. Die mit Sand bestreute Flur wurde von einem jener mächtigen weißen Kachelösen erwärmt, wie sie vor Menschenaltern im nördlichen Europa in Gebrauch waren. Die geradlehnigen Stilhle rührten augenscheinlich aus den ersten Tagen der Anserbelichen Geradlehnigen

für ben iich, ein= ber aber Borräthe age gegen günstigen auf ein isgebreitet

zetrocknet. iskernaes. r Ehran, der Kälte, Seehunds=

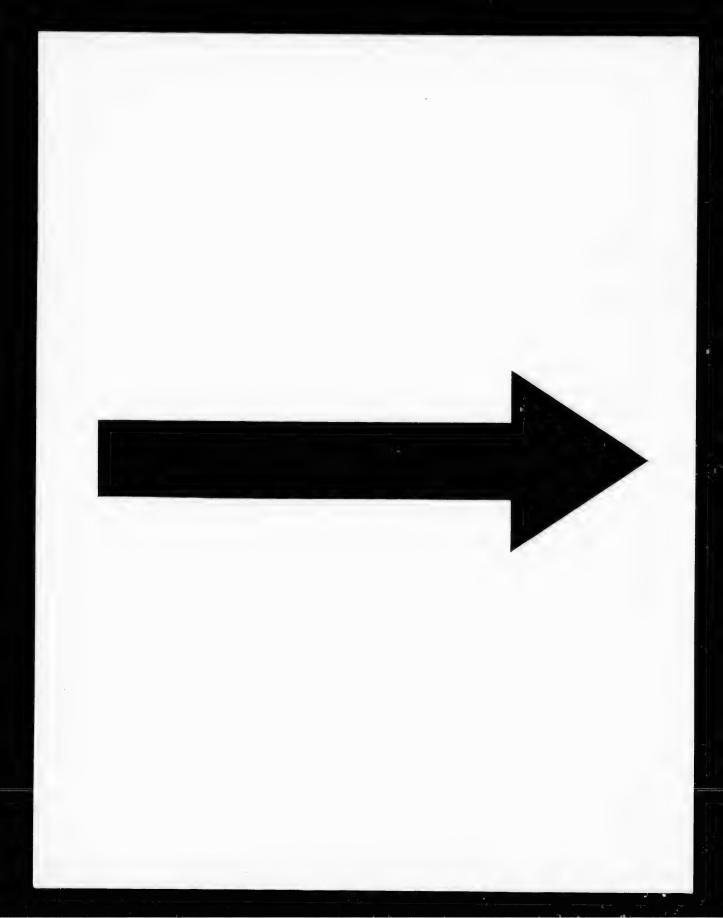



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503



siedlung her. Der schwerfällige Tisch inmitten bes Zimmers war balb bedeckt mit ben einfachen Spenden ber Gaftfreundschaft; wir fetten und und erzählten von dem Lande woher wir famen und ben munderlichen Zeitläuften. erfuhren, bag bas Saus noch aus ben Zeiten Matthias Stachs herstamme und ohne Zweifel aus ben Baumstämmen erbaut sei, die einige zwanzig Jahre nach Egede's Landung wie von ber Borfehung hierher geführt murben. Die Bruber, die uns empfingen, wohnten ber eine feit 29, ber andere feit 27 Jahren hier. Der Betfaal war im Gebaube felbft und fah mit feinen leeren Banten freudlos genug aus. Gin paar Balbhörner hingen gu Seiten bes Altare. Sierzu zwei Wohnftuben, drei Rammern und eine Ruche, alles unter bemfelben Dache, und bies war Lichtenfels.

Die gutherzigen Bewohner waren nicht ohne Intelligenz und Erziehung. Trot ihres herkommlichen Rleiderschnitts und der Steifheit, welche ein langes einfames Leben mit fich bringt, gab fich in ihrem Benehmen und ihrem Ge= bankengange ber freifinnige Beift ihrer Kirche beutlich zu erkennen. Zwei ber Rinder, fagten fie, seien vorm Jahre in Folge des Scorbuts "zu Gott gegangen". Sie nahmen nur zögernd eine fleine Quantität Rartoffeln als Gefchent an.

Die nächften neun Tage ichleppten wir uns, aufgehalten von Bindftillen und leichten Gegenwinden, die Rufte entlang; erft am 10. Juli erreichten wir bie Unsiedlung Suffertoppen. Der Suffertoppen (Buderhut) ift ein isolirter wilber Regel von 3000 Guß Bobe; die fleine an seinem Tuge hausende Colonie fitt in einem Felfenschlund, fo enge und verworren, daß bie verschiedenen Hutten burch Treppen verbunden find. Die steigende Fluth verwandelt einen Theil bes Grundes in eine zeitweilige Insel. Es war nach Mitternacht als wir ankamen; bas eigenthümliche Licht bes nordischen Sommers um biefe Stunde, an die Beleuchtung bei einer Sonnenfinsterniß erinnernd, übergoß Alles mit Grau, den Hintergrund ausgenommen, eine Alpenkette auf hochroth strahlendem Horizonte.

Suffertoppen ift bas Hauptbepot für bie Rennthierfelle; bie Gingebornen waren eben auf ber Sommerjagt aus, folde zu fammeln. Biertausend Stud waren bereits nach Danemark gefandt worden und mehr waren ba. Ich kaufte einen Borrath erfter Qualität zu 1/2 Dollar bas Stud. Diefe Felle find schätzbar wegen ihrer Leichtigfeit und Barme. Gie bilben bas gewöhnliche Oberfleid für beibe Beschlechter, mahrend bie Seehundefelle gu Bofen und wafferbichten lleberziehern verwendet werden. Auch gewaltte Seehundsftiefeln ober Mokassins kaufte ich fo viel da waren; fie find ein vortrefflicher Artifel für Fußgänger, sicherer gegen Räffe als alles genähte Schuhmerk. am 10. Juli gingen wir weiter und lavirten Nord und Beft einem fteifen Winde in die Bahne.

alb bedeckt berzählten Wir herstamme nzig Jahre ben. Die ndere seit mit seinen zu Seiten liche, alles

Erziehung. in langes brem Ge= Zwei ber egangen". enk an. Bindstillen ichten wir isolirter e Colonie schiedenen elt einen nacht als um biefe übergoß hochroth

gebornen
ind Stück
de kaufte
felle find
vöhnliche
ofen und
döftiefeln
r Artikel
. Noch
n steifen



Melvillebai.

II.

Melvillebai. Treibeis. Bären. Eisberge. Ankern an denselben. Glückliche Sahrt durch die Melvillebai. Die Mitternachtssonne. Das Nordwasser.

Die untere und mittlere Ruste Grönlands ist so viel besucht und beschrieben worden, daß ich mich dabei nicht aufhalten will. Seit unferer Ab= fahrt von Guffertoppen erfuhren wir die gewöhnlichen Aufenthalte durch Rebel und Gegenscomungen, so bag wir nicht vor bem 27. Juli in bie Rabe ber Melvillebai kamen. Am 17. wurden wir auf Proven von meinem alten Freunde Christiansen, bem Oberinspector, bewillkommt, ben ich mit seiner Familie noch so wohlauf fand, als ich ihn vor drei Jahren verlaffen. Während unsere Brigg, halb segelnd, halb treibend, die Ruste entlang zog, ging ich ans Land, um in ben verschiedenen Gofimoniederlaffungen Bunde gu taufen. Nachdem wir zu Uppernavif ein paar Tage lang die Gaftfreundschaft bes Gouverneurs Fleischer genoffen, fuhren wir weiter. Richt weit von biefer Station hören auch die Hutten der Estimos auf. Früher hatten diese Leute Sommeransiedelungen bis in die Melvillebai hinauf; im Jahre 1816 aber wurden sie von den Blattern so arg becimirt, baß sie auf Uppernavif concentrirt murden. Nur gelegentlich unternehmen fie weitere Ausslüge nordwärts um Baren ju jagen ober Daunen und Gier gu fammeln.

Bir hielten uns nun etwas mehr nördlich, tamen hart an ben Baffinsinfeln vorbei, die ich vor drei Jahren mit Gis umpangert, jest völlig frei fand, paffirten bie Enteninseln und hielten auf Die Wilcorfpite gu, hinter welcher die Melvillebai liegt. Bir machten eine schwerfällige Ruftenfahrt, unter abwechselnder Windstille und Brifen vom Lande her, bis am 27. Juli Morgens in der Nähe ber Einfahrt zur Melvillebai einer jener dem Norden eigenthunlichen schweren Gisnebel uns bedectte. Wir fonnten faum bas Deck entlang sehen, und dabei bemerkten wir, daß Strömungen uns ins Ungewisse fort= führten. Als endlich die Sonne ben Rebel zerftreute, fanden wir die Wilcox= fpite hinter uns liegend; unfer tleines Schiff befand fich bereits glücklich in ber Bai und im Treiben nach bem nordöftlich ragenden Felfen zu, welcher ber Teufelsbaumen heißt. Die hier besonders heimischen Gisberge zeigten fich auf allen Seiten; wir waren mahrend bes Rebels mitten unter fie hinein= gerathen. Es toftete einen ganzen Tag Arbeit, bas Schiff burch Bugfiren mit beiden Booten vom Lande abzubringen; gegen Abend mar es gelungen und ein Wind lohnte unsere Mühe noch extra. Ich hatte mahrend unseres Treibens langs ber Rufte mit Befremben bemerkt, bag bas Landeis bereits in Trummer gegangen war; bies ftellte eine schwierige und aufhältliche Ruften= fahrt in sichere Aussicht, und so entschloß ich mich furz, nach Westen zu steuern, bis wir auf Badeis stießen, und bann die Baffage außen an ber Melvillebai vorüber zu versuchen. Der Landeinschnitt nämlich, der biesen Namen führt, ift burch sein Cap geschützt vor ben Strömungen und Gistriften, welche bie Mittellinie ber Baffinsbai verfolgen; Die Ruften ber Bucht find ber Git ausgebehnter Gletscher, die fortwährend Eisberge ber größten Sorte ausstogen. Da sich ber größte Theil bieser Eismassen unter Wasser befindet und in der Waffertiefe oft andere Strömungen herrschen als oberhalb, so sieht man fie nicht felten eine andere Richtung verfolgen als bie umgebenben Schollen und Felber, welche baburch getrennt und eine Zeit lang vom Zusammenfrieren abgehalten werben. Im Winter ift die Melvillebai in ihrer gangen Ausbehnung ein einziges Gisfelo, und bleibt auch nach Wiedereintritt bes Sommers oft noch lange unbeweglich, wenn außerhalb ichon alles mobil ift. Stück für Stud bricht endlich im Laufe ber warmeren Jahreszeit bie Dede auseinander. aber an bem innern Bogen erhalt fich häufig ein fester Gisrand ben ganzen Sommer hindurch. Dies ift das Festeis der Walfischjäger, fo wichtig für ihr Fortfommen in ber erften Sälfte ber marmen Jahreszeit, benn fie finden langs bes festen Randes in der Regel Raum ihre Schiffe ju fchleppen, nicht felten auch Gelegenheit zum Segeln, wenn ein Landwind bas schwimmende Eis von ber Rufte abbruckt. Diefer Regel ber Walfischjäger ju folgen verhinderte uns diesmal ber bröckliche und verrottete Zustand ber Gisfelber, eine Folge bes vorher gegangenen milben Sommers und Winters. Daher mein Entschluf, westwärts bis an bas Backeis zu gehen, seinem Rande in nördlicher Richtung auf Cap Port zu folgen und so allem vor uns befindlichen Treibeis auszuweichen. Der Plan getang, nicht ohne schwere Arbeit und ernstliche Gefahr.

zwischen ben Eisflarben eingeschlossen zu werben. Diese lettere Schwierigkeit bekämpften wir einzig baburch, daß wir unser Schiff an mächtige Eisberge anklammerten, die uns ermöglichten unsern Cours zu halten, so heftig auch das Treibeis südwärts drängte. Bier Tage einer aufregenden, wenn auch wenig Wechsel bietenden Fahrt brachten uns an den Rand der weitgestreckten Felder des Backeises, ein günftiger Nordwest eröffnete uns eine Bassage durch dieselben und und wir befanden uns in dem sogenannten Nordwasser. Hier Einiges aus dem Schiffstagebuche in Bezug auf diese Fahrt.

28. Inli. Wir haben die vom Backeis zurückgeworsenen Strömungen

hinter uns und bringen in leidlich freiem Waffer nach Nord und Oft la= virend gegen Cap Yorkvor. 29. Juli. Erreichten lofes, fehr zerriebenes Gis - Wafferhimmel im Nord. Drangen in bas Eis ein, oberhalb oder nahe ben Gabineninfeln, um das nord= öftliche Landeis zu fuc .... Frische Brife vom Lande, die die Eisflarden zerbricht und heran= treibt, jeden Waffer= streif rasch wieder schließend. Gine Einsperrung be= fürchtend, beschloß ich bas Schiff an einen Gisberg fest-

Baffins=

frei fand,

er welcher

unter ab=

Morgens eigenthüm=

ck entlang

visse fort=

ie Wilcox= lücklich in

, welcher

eigten sich

ie hinein=

Bugfiren

gelungen

d unseres

s bereits

be Küsten=

u steuern,

delvillebai

ien führt,

velche die

Sits aus=

russtoßen. ab in ber

man sie

ollen und

nenfrieren

ren Aus=

Sommers

Stück für

einander,

n ganzen 1 für ihr

en längs

cht selten

Eis von

erte uns

olge bes

Intschluß,

Richtung eis aus=

Gefahr,



Einfturg eines Gisberges.

zulegen; nach achtstündigem schweren Bugsiren, Winden und Eisankerschlagen war es glücklich gethan. Kaum aber hatten wir ein wenig verschnauft, als es über uns zu prasseln ansing und Eisstückhen nicht größer als Wallnüsse im Herabfallen das Wasser tüpfelten, wie die ersten Tropfen eines Sommerregens. Diese Anzeichen waren verständlich; kaum hatten wir noch Zeit abzuhauen, als die Borderseite des Berges, krachend wie naher Kanonensonner, zusammenstürzte.

Unfere Lage war fritisch genug gewesen, ba gleichzeitig ein frischer Wint

vom Lande ber blies und bie einklemmeaben Gieflarben hurtig bahinfauften. Wir mufiten etwa 360 Rlaftern Walfischtau im Stich laffen und hatten eine harte Racht voll Bootarbeit. 30. Juli. Wieder an ber Langfeite eines Gisberges festgelegt. - Der Nebel ift fo bicht, bag man teine Biertelftunde weit Belegentliche Lichtblide laffen tein praftifables Fahrmaffer erkennen. sieht. Schroffes wildes Land im Nordoft. Nachmittag zwei leibhafte Baren gefeben und geschoffen. Barten auf helleres Wetter. 31. Juli. Unfer freier Bafferfled ftopft fich fest mit lofem Gis aus Guben. 3ch mache eine Rundfahrt im Boot nach einem beffern Ort für bas Schiff; nach fünfftundigem Winden antern wir gludlich an einem andern Gisberge, gang nahe am freien Baffer; Die nachste Gelegenheit, bent ich, foll uns nunmehr frei machen. Gine Stunde nachbem wir unfere erfte Stelle verlaffen, hat fich bort bas Badeis gufammengehäuft. Best liegen wir fest an einem niedrigen und fichern Gisberge, nur zwei engl. Meilen von ber offenen Gee, bie fich burch bie Wirfung von Gubwinden rafch gegen uns zu verbreitert. Bir hatten fcwer zu thun um biefen Schutort au erreichen, ben die Baliager ein offenes Loch nennen. Wir geriethen zwischen zwei Gisberge und verloren babei unfern Klüverbaum und bie Bandtaue, und eins der Quarterboote ging in Trümmer. 1. August. Ganz von Treibeis umgeben, fleine Brudftude von Gisfelbern. Dhne unfern Berg murben wir jest nach Guben geführt, fo aber treiben wir mit ihm gen Nordoft. 2. Ang. Der beständige Giedruck gegen unfern Berg fangt an fich geltend ju machen, und wie alle großen Flarben um une, hat er fich nach Guben in Bewegung Auf die Gefahr bin eingeschloffen zu werben, lieft ich ein leichtes aefett. Tau nach einem viel größern Berg hinführen, und nach vierstündiger Arbeit hatten wir uns gludlich an ihm festgemacht. Diefer toloffale Berg ift ein mahrer beweglicher Bafferbrecher; er nimmt feinen Gang ftetig nach Norben, mahrend bas Treibeis auf beiben Seiten nach Guben rennt und eine Spur fcmargen Baffers von ber Lange einer engl. Meile hinter ihm frei lagt. Bir befanden uns lette Racht um Mitternacht unter 75° 27', heute Bormittag unter 75° 37'; wir ruden also trot aller Hinderniffe nördlich vor. find indeg naber am Lande als gut ift, benn bas Land ift eine weiße Gletscherwand. Indeß tamen wir auch an biefer gefährlichen Stelle vorüber und einen Ausgang in Nordoft erfpahend, machten wir Anter los und brangen vorwärts trop all' des schwimmenden Zeuges um uns her. Auf unferer Tour hatten wir ein prachtiges Schauspiel. Die Mitternachtsonne erhob fich über ben Scheitel unferes bisherigen Freundes, bes großen Gisberges, gunbete an jedem Buntte feiner Oberfläche bunte Leuchtfeuer an und machte bas Gis um uns erglangen wie lauter Ebelfteine und gefchmolzenes Golb. Unfere Brigg bif fich burch alle biese Herrlichkeiten hindurch und nach 5 Meilen Weges voller Bindungen, hier und da aufgehalten von Giszungen, die burch Sage und Gismeifel entfernt werben mußten, legte fie fich fauberlich zwifden zwei Gisflarben ein. Bier blieb fie bis jum Morgen, mo fich wieber Schlippen öffneten, und ich vom Mastforb aus einen Weg nach einem vor uns befindfausten.

en eine

es Gis=

de weit

ctennen.

gefehen

Waffer=

indfahrt

Winden

Wasser:

Stunde

ammen=

iur awei

owinben

dubort

zwischen ue, und Ereibeis den wir 2. Aug. machen, wegung leichtes Arbeit ist ein Vorden, Spurt.

rmittag. Wir letscher= er und drangen unserer vob sich zündete as Eis Unsere Weilen e durch wischen chlippen befind=

lichen größern Bafferpfuhl ausfindig machen fonnte. In biefem fuhren wir nach einem Auswege bin und her wie Golbfifche im Glafe, bis ber Rebel einfiel und ber Tag endete. 3. Aug. Der Tag verfpricht nicht viel; endlich erhebt fich eine frifde Brife und die Gisflarben beginnen gu flaffen. Es tommt nun alles auf praftische Eistenntnig an. 3ch will Niemandem als mir felbst bie Auswahl ber Gieschlippen anvertrauen, durch die wir fahren werben, und befinde mich ben gangen Tag im Maftforbe. Indef bin ich guten Muthes; ber Landwind ift unferer Flucht gunftig; bie Gisberge haben uns burch alles fübmarts jagende Gis bis hierher geholfen, und jett, ba bie größern Felber ihre Spalten öffnen, haben wir nichts zu thun als fubn und behutfam gu folgen. Bas bie Giszungen, Binten und Baden betrifft, fo haben une Rabeftan und Winde viel geholfen, une burch fie bin zu arbeiten, aber mehr noch ein tuchtiger Anlauf und unferer fleinen Brigg harter Ropf von Gichenholz. -Mitternacht: Bir find aus ber Bai mit ihren Millionen Bidermartigfeiten heraus - bas Nordwaffer, unfere Sochstrage nach Smithefund, liegt glüdlich vor uns!



Das Rordmaffer.



III.

Rother Schnee. Hakluntspiße. Smithssundpforte. Lebensmitteldepot. Eskimograber. Bufluchtshafen. Hunde. Walrosse. Eskimohütten. Grinnels Cap. Untiesen. Sturm. Ins Eis verschlagen. Gefährliche Lahrt. Rettung.

Am 5. Aug. Vormittags passirten wir die von John Roß so getauften Carmoisinklippen, benannt nach dem auf ihnen lagernden rothen Schnee, der aus der Ferne deutlich zu erkennen war. Alle mit Schnee bedeckten Stellen zeigten eine tiese Rosafarbe, die vielleicht in Carmoisin übergeht, wenn die Schneelager sich weiter ausbreiten. In der Nacht passirten wir die Wolsten-holm= und Saundersinseln. Wir hatten einen prächtigen Tag; das Schiff mit Segeln dicht besetzt, offenes Wasser vor uns, näherten wir uns rasch dem Schauplatz unserer Arbeiten. Am nächsten Tage erreichten wir die Insel Hatlunt mit ihrer merkwürdigen schlanken Felsenspizssäule, die sich 600 Fuß über den Wasserspiegel erhebt und eine trefsliche Landmarke viele Meilen in die Runde abgibt. Es war uns bestimmt noch sehr vertraut mit ihr zu werden, bevor wir die Nordregion verlassen konnten. Sowol diese Insel als Northumbersland im Südosken würden dem Maler kostdare Farbenstudien liesern. Der

rothe Schnee wechfelte bier mit breiten icon grunen Mood = und Grasflachen ab und wo ber Sanbsteinfelfen zu Tage ftand, warf er warme fattbraune

Schatten bazwischen.

Cap Alexander und Cap Ifabella, Die Thorfaulen von Smithefund, lagen Die Gegend ift nicht fehr einladend: im Beften fcmerer Schnee, gleichförmig bis jum Bafferfpiegel herab, rechts eine Reihe Rlippen, Die vermoge ihrer Grofartigfeit als Gingangspforte für ben ftolzesten Bafen bes Sitbens paffen wurden. Einige ihrer fteilen Abfturge mogen 800 Tug Bobe haben; felbft bie Seeleute maren ergriffen, mahrend wir in ihren ichwarzen Schatten une hinbewegten.

Am 7. Aug. ließen wir Cap Alexander füblich und erreichten bie Littletoninfel, hinter welcher fich Cap Satherton verbirgt, ber außerfte vor uns (im Jahr vorher durch Capitain Inglefield) genau bestimmte Bunkt Dieses Sundes.

Bahrend wir die Littletoninfel vorbeifuhren, fah ich vom Mastforbe aus leiber ben ominösen Gisblint im Norben. Der Wind mar feit ein paar Tagen aus Norden gefommen und wenn er anhielt, mußte er uns die Gisfelber über den Sals bringen. Es ward nun wichtig, daß wir uns einen Rudzugspunkt sicherten, um im unglücklichen Falle nicht ganz ohne Anhalt bazustehen. Zubem hatten wir einen Buntt erreicht, wo bie, welche und etwa folgen follten, anfangen würden fich nach leitenden Spuren umzusehen. 3ch beschloß auf ber Littletoninsel einen Steinkegel zu errichten und an einem paffenden Orte in der Nähe eine Borrathniederlage anzulegen. Wir konnten nur das metallene Rettungsboot entbehren, bas nicht über 20 Fuß lang war, fo bag wir zwanzig faum mit einigen Tagesrationen barin Plat hatten; aber es war wenigftens vermöge feiner Luftfammern fehr tragfähig. Wir machten eine Auswahl von Lebensmitteln und andern Dingen, die wir gludlichsten Galls glaubten entbehren ju konnen. Der Blat zur Niederlage mußte nothwendig auf dem Festlande gesucht werben, ba die Infel burch Strömungen und Gis für eine Reifegefellichaft zu Fuß leicht unzugänglich werben fonnte. Wir fanden einen folden in Glibfüboft von Cap Satherton, bas fich in ber Ferne über bem Rebel zeigte. hier begruben wir unfer fleines Boot mit feinem Inhalte. Bir um= gaben es mit ben schwerften Felsstüden, Die wir handhaben fonnten, füllten Die Zwifdenraume mit fleinern Broden, mit Stubben von Moos und Baibefraut, und schütteten Sand und Waffer dazwischen. Das Ganze fror sofort in eine compacte Maffe zusammen, Die, wie wir hofften, ben Rlauen Des Gisbaren wol widerfteben follte.

Wir fanden zu unserer Bermunderung, daß wir nicht die erften menfch= lichen Wefen waren, welche in Diefer troftlofen Gegend eine Buflucht gesucht hatten. Einige zerstreute leberrefte von Gemäuer zeigten, daß bier einst eine rohe Unfiedlung bestanden, und unter einem fleinen Steinhügel, den wir gur Ueberbauung unferer Borrathstammer mit verwandten, fanden wir die fterblichen Ueberrefte der frühern Bewohner. Richts fann trauriger und unheimlicher fein als folche Denkmäler erloschenen Lebens. Raum eine Spur von

Eskimo-Untiefen.

etauften

ee, der Stellen enn bie Bolsten= **Ediff** sch dem Infel 00 Fuß eilen in werben. umber=

Der

Pflanzenleben war an den nadten vom Eis gescheuerten Felsen zu erkennen, und die Hitten glichen so sehr den übrigen Felsbruchstücken, daß kaum eins vom andern zu unterscheiden war. Anochen vom Walroß lagen in allen Richtungen umher, so daß dieses Thier das hauptsächlichste Subsistenzmittel geliefert haben mußte; auch einige Ueberbleibsel vom Fuchs und Narwal zeigten

fich, aber feine Spur von Seehund und Rennthier.

Von einem Grabe nahm ich verschiedene durchlöcherte und roh bearbeitete Stlicke von Walroßzahn, augenscheinlich Theile von Schlitten und Speeren. Holz muß bei ihnen eine große Seltenheit gewesen sein. Wir fanden z. B. einen Kinderspeer, der, obwol sauber gespitzt mit Walroßzahn, nur einen aus vier Stücken zusammengestickten Holzschaft hatte. Die Berbindung war sehr sorgfältig durch Niemen bewirkt. In der Umgegend trasen wir noch auf andere Spuren von Estimos: Hitten, Gräber, Borrathsräume und Fuchsfallen aus Felsstücken. Sie waren augenscheinlich sehr alt, aber so wohl erhalten, daß sich nicht sagen ließ, ob sie seit 50 oder seit 100 Jahren verlassen worden.

Nach Bergung unserer Vorräthe gingen wir baran ein Signal zu errichten und Nachrichten von uns an bemselben niederzulegen. Wir wählten hierzu die westliche Spitze der Littletoninsel, da diese augenfälliger ist als Cap Hatherston. Es wurde ein Steinkegel errichtet, ein Flaggenstod in eine Felsenspalte gekeilt und mit dreimaligem Hurrah die amerikanische Flagge begrüßt, wie sie sich im kalten Hauch des Nordens entfaltete. Leichtern Herzens bestiegen wir am frühen Morgen des 7. Aug. die Brigg wieder und lavirten gegen Wind

und Strömungen gen Norben.

Das am himmel gesehene Gis zeigte fich bald leibhaftig: wir stießen in noch nicht zwei Stunden weftlich auf ichweres, mehre Winter altes Badeis. Anfange brangen wir noch burch lofes Stromeis vor; boch bald murbe, einige vierzig engl. Meilen von unserm heutigen Ausgangspunkt, bas Weiterkommen unmöglich; ein bichter Rebel lagerte fich um uns und hülflos murben wir gen Often getrieben. Es schien sicher, daß wir an die grönländische Rufte geworfen werben würden; boch eine gurudichlagende Brandung erlöfte uns für ben Augenblid von einem unmittelbaren Busammenftog mit berfelben; es gelang ein Tau nach ben Felfen zu bringen und uns in eine schützende Rische zu bug-Um Abend magte ich mich bei veränderter Strömung wieder hinaus und wir bestanden einen erneuerten, jedoch nuplofen Rampf. Die Fluth war jest ben füdwärts treibenden Gisflarben entgegen und marf dieselben mit folder Beftigfeit an die Rufte, daß felbst tleine Gisberge mitgeriffen murben. Wir waren froh nad mehrstündigem Rampfen ein neues Afpl zu finden: eine ichone Bucht mit bem Gingang von Norben, wo wir unfer Schiff an ben Felfen festankerten und ein Tau nach bem schmalen Ausgang hinzogen. Wir nannten biefen Ort anfange Rebelinfel, fpater in bankbarer Ruderinnerung Bufluchtshafen.

Bu unsern kleinen Leiben gehörte, daß wir mehr als 50 Hunde an Bord hatten, von benen die Mehrzahl reißende Wölfe genannt werden könnte. Diese Gesellschaft, von beren Ausdauer unsere Erfolge abhingen, mit Futter

t zu erkennen, aß kaum eins gen in allen Subfistenzmittel Larwal zeigten

roh bearbeitete und Speeren. fanden z. B. nur einen aus ung war fehr och auf andere uchsfallen aus erhalten, daß Ten worden. ial zu errichten wählten hierzus Cap Hather= te Felfenfpalte

begrüßt, wie 8 bestiegen wir 1 gegen Wind

wir stießen in altes Packeis. wurde, einige Weiterkommen wurden wir gen kliste geworfen uns für den en; es gelang klische zu bugvieder hinaus fluth war jett solcher Heftig-

Wir waren e schöne Bucht sen festankerten ten biesen Ort htshafen.

unde an Bord verden fönnte. 1, mit Futter



Die Brigg "Idbance" in Gefahr an der Auste zerschellt zu werden.

Zu Kane's Nordpolfahrten.

feipzig: Derlag von Otto Spamer.

e ti a li I

gi no he Gi gu ein da

brezung Win

zu versorgen, war keine leichte Sache. Der Mangel an Küsteneis in ber Baffinsbai war Ursache, daß wir mit unsern Flinten nichts schaffen konnten; unsere zwei Bären vermochten die Bielfräße nur 8 Tage lang zu fristen. Ich mußte sie auf das Aeußerste setzen, 2 Bfd. robes Fleisch jeden andern Tag. Salzsleisch würde sie umbringen. Wir zogen daher an jenem Morgen aus um Walrosse zu jagen, von denen die Bucht winnnelte. Wirklich trasen wir auch auf wenigstens sunfzig dieser düstern Ungeheuer, und kamen manchen Gruppen die auf 20 Schritte nahe. Aber unsere Augeln prallten von ihrer diesen haut ab wie Klatschlichsenstöpsel, und auf Harpunenweite konnten wir keinem einzigen nahe kommen. Im Lause des Tages entdeckte jedoch einer der Unsern, als er auf einen Hügel stieg um nach der See auszuschauen, einen todten Narwal und dieser Fund verschafste uns wenigstens 600 Bfd. gutes gesundes Stinksleisch.

Thier war
14 Fuß lang
und sein Horn
4 Fuß. Wir
machten ein
Feuer und brieten den Speck
aus, der reichlich zwei Fässer
Thran gab.

Während wir unfern Narwal an Bord hißten, ging ber Wind nach Sildwest herum und das



Gefimphütte.

Eis begann rasch wieder dem Norden zuzutreiben; dies deutete wenigstens darauf, daß nördlich kein großes Hinderniß, sondern eher große Flächen offenes Wasser ober loses Eis zu erwarten sein dürfte. Doch die Stellungen der Eisselber an unserer Ostseite waren der Art, daß an kein Herausgehen zu benken war. Es schoben sich Barrikaden an der Küste zusammen, deren eine mehr als 60 Fuß empor stieg. Dabei war der ganze Sund, so weit das Auge reichte, in wilder Aufregung.

Am folgenden Morgen kam wieder ein frischer Wind aus Südwest und brachte eine so deutliche Erschlaffung in dem Kampfe zwischen Sis und Wasser zuwege, daß ich einen Fluchtversuch aus unserer Bucht zu wagen beschloß. Wir schleppten das Schiff heraus, bedeckten es mit Segeln und bohrten uns in das Treibeis ein. Ich beschreibe nicht im Einzelnen unsere Anstrengungen, durch die Sisselber hindurch die See zu gewinnen. Jedes Manöver hatte

seine besondern Zufälle, aber alle waren gleich erfolglos. Um Abend dieses Tages voll Kampf und Gefahren befanden wir uns dicht an der Landspitze, welcher ich den Ramen Cornelius Grinnels Cap gegeben, aber getrennt vom Lande durch eine Eisbarriere, unser Schiff an einen Eisberg geankert.

m

ei

fe

br

W

gü

öfi

 $\mathfrak{F}\mathfrak{e}$ 

 $\mathfrak{W}$ 

S:

mi

ba

3d

M

ebe

me

Lar

 $\mathfrak{W}_{\mathfrak{l}}$ 

Re!

Len

ehe

eine

gef

übe

Um

mäc

Rei

eine

311

auf

hin

hein

unb

Auf einem meiner Bootaussilige, zw. Entdedung eines Auswegs für unser Schiff, kam ich an eine lange Reihe Alippen mit einer Abdachung gegen Süden, welche mit Moos und Binsen schin grün überkleidet war. Ich hatte schon gelernt, solche Begetationserscheinungen auf die dungende Wirkung der Abgänge zu beziehen, welche sich um menschliche Wohnungen aufhäusen. Gleichwohl war ich erstaunt eine Estimohitte zu sinden, die so wohlerhalten war, daß sie in ein paar Stunden wieder bewohndar zu machen war. Anochen vom Walroß, Fuchs und Seehund lagen umher; ein todter Hund sand sich, noch mit dem Fleisch auf den Anochen, und weiterhin ein Bärensellanzug, der sich seinen Pelz erhalten Als verlassene Wohnung hatte die Scene in der That so wenig Trauriges, daß sie meinen Gefährten sichtlich gesiel.

Das Lanbschaftliche hier ist nicht ohne Interesse: eine Lücke in den Trappfelsenwänden öffnet den Einblick auf eine Thalschlucht und enifernte Hügelstuppen, auffallend contrastirend mit den schwarzen Abstürzen des Bordergrundes; ein Fluß rollt die Schlucht herab und sein ibpllisches Nauschen vernehmen wir selbst an Bord, wenn der Eislärm eine Pause macht.

Das Wasser um uns ist so sirch, daß wir bei Ebbe nur 12 Fuß Tiefe haben. Große vom Sis gerundete Felsmossen ragen iberall heraus und das innere Treibeis hat sich in fantastischen Formen um sie her gruppirt. Auch die Sisberge sitzen weit nach der See hinaus sämmtlich auf dem Grunde. Angeklammert an unsern Sisberg, sind wir zwar zur Zeit in Sicherheit, aber es geht nicht vorwärts, und uns jetzt los zu machen und in das Sis hinein zu wagen will eben so wenig gehen.

Nach reislicher Ueberlegung entschließen wir uns indeß doch zu dem Versstade, der Küste folgend weiter nordwärts zu dringen. Zu gewissen Fluthperioden, von Dreiviertelsluth bis zum Beginn der Ebbe, klasst das Sis doch soweit auseinander, daß ein Durchkommen am Lande hin noch möglich wäre. Die Stärke unseres Schiffes hat sich bereits gründlich bewährt und wenn es das voraussichtlich häusige Aufrennen auf den Grund aushält, so denke ich, daß wir irgendwo durchschlüpfen, sollten wir auch das Schiff von einem sestischen Eisklumpen zum andern weiterbugsizen müssen. Wir bereiten unsere Brigg zu diesem Feldzuge vor, indem wir das Deck völlig frei machen, unten alles noch extra festbinden und Strebebalken auslegen um uns auf Kiel zu halten. Biel Zeit haben wir nicht mehr zu verlieren; das junge Sis bildet sich an ruhigen Stellen bereits rasch und zu allen Tageszeiten.

Wir verließen unsern Eisberg am 14. Arg. und kamen durch hartes Bugsiren etwa  $^{3}/_{4}$  Meile vorwärts. Es ist unmöglich an der Küstenseite dieser unseligen flachen Bucht weiter zu kommen; mächtige Hausen von Felstrümmern ziehen sich die dicht an die Küste, und draußen tobt das Chaos

end dieses Landspitze, cennt vom ext.

für unser ng gegen Ich hatte rkung ber . Gleich= Iten war, Knochen sand sich, nzug, ber

n Trapp= e Hügel= grunde8; ernehmen

e in ber

uß Tiefe und das t. Auch Grunde. seit, aber is hinein

vem Ver=
n Fluth=
Eis boch
ich wäre.
wenn es
ente ich,
nem fest=
n unfere
n, unten
Kiel zu

hartes liftenfeite n Fels= Chaos

is bildet

bes treibenden Packeises. Unser nächster Wansch ist ein vor uns liegendes Felseninselchen zu erreichen und hinter seinem Kamme auf bessern Wind zu warten. — Wir erreichten es um Mitternacht, gerade noch zur rechten Zeit, denn wenige Minuten nachdem wir unser erstes Tau am Felsen befestigt, blies uns eine frische Brise so direct in die Zähne, daß wir jetzt unsern Ankerplatz keinesfalls erreicht hätten. Alles hinter uns ist bereits solider Pack geworden.

Hier liegen wir nun seit zwei Tagen sest. Der Wind legt sich; das Sis braußen schließt sich mehr und mehr und wie es scheint, sollen wir den ganzen Winter an diesem Felsen hängen bleiben, wenn nicht der himmel noch einen günstigen Wind schickt, der das Sis sortbläst und uns einen Weg nach Norden öffnet. Am 15. kam ein plötlicher Windstoß und warf unsere Brigg auf die Felsbank. Sie stampste schwer auf, hatte aber nirgends Schaben genommen. Wir legten ein Tau vom hintertheil nach einem feststigenden Eisberge.

Welch verwünschter Hundecrawall! Schlimmer als hatte eine ganze Strafe von Ronftantinopel fich auf unfer Ded ausgeleert! Unbandige, Diebifche, milbe Beftien. Reine Barenpfote, feinen Gofimofchabel, feinen Rorb mit Moos, nichts fann man eine Minute lang in ihrem Bereich laffen, ohne daß fie darauf los fturgen und es nach einem kampfenden Geheul verschlingen. Ich habe gesehen wie sie sich an ein ganzes Feberbett machten, und erft biefen Morgen verschlang eine dieser Karsutbestien zwei ganze Bogelnester, Die ich eben von ben Felfen geholt - Febern, Schmug, Steine, Doos - gufammen wenigstens ein Biertelicheffel. Wenn wir eine Gisflarde, einen Gisberg ober Land erreichen, fo fpringt die ganze Meute fort und läßt fich weber burch Worte noch burch Schläge gurudhalten. Zwei unferer größten waren bei ber Rebelinsel zurudgeblieben und ich mußte gu ihrer Ginfangung ein Boot mit Leuten abschiden, die fich 8 Meilen weit durch Waffer und Gis arbeiten mußten, ehe fie die Flüchtlinge trafen. Man fand fie fett und frech bei ben Resten eines todten Narwals. Rady einer stundenlangen Jagd wurde ber eine gefangen und gebunden gurudgebracht; der andere mußte feinem Schicffal überlaffen werben.

Die Bildung bes Jungeises scheint durch den bedeckten Himmel verzögert zu werden; es hat in der Nacht vom 16. Aug. nur 3/4 Zoll stark gestroren. Am 17. Morgens gelang es uns mit unserm "rothen Boot" bis zu dem mächtigsten der Eisberge vorzudringen, die auf der Seeseite in einer laugen Reihe auf dem Grunde sestschen. Ich erklimmte ihn in der Hoffnung irgend eine Schlippe zu erspähen, doch so weit das Auge reichte war nichts als Sis zu entdecken, einige Wasserlöcher ausgenommen, die sich wie Tintenspritzel auf einem Tischtuch ausnahmen. Im Osten dehnt sich die grönländische Küste hm und läst nicht weniger als fünf Landvorsprünge zählen, die sie im gesheimnisvollen Norden verschwimmt.

Um Nachmittag fam ein ftraffer Bind aus Guben; Die Gisflarben scheuerten unbarmherzig an ben brei schweren Tauen, mit benen wir uns an Die Felsen

geflammert; fie hielten tapfer aus, aber um Mitternacht fprang bas ichwächfte von 3 Boll Starte. 3m Dankgefühl bafür, bag biefe fleine Felsinfel uns fo tapfer gegen die vorbeidrängenden Gismaffen beschütt, haben wir fie Gottes=

gabe (Godsent ledge) genannt.

19. Aug. Der Simmel fieht brobend aus; Die Bögel fcheinen bem Better nicht zu trauen, benn fie haben ben Kanal verlaffen; aber die Balroffe umfreisen uns in Schaaren; fie fommen uns bis auf zwanzig Schritte nabe, schütteln ihre finstern Baupter und wirbeln mit ihren Baugahnen bas Baffer auf. 3ch habe immer gehört, daß die Unnaherung Diefer fphingfopfigen Un= gethume an bas Land Sturm bedeute. Wir munfchten einen gefchütteren Bufluchtsort zu finden und haben gestern bie Brigg nach bem Gubende ber

Rlippe gezogen.

Am 20. Morgens blies ein völliger Orkan; wir hatten ihn kommen feben, hatten brei tüchtige Halttaue ausgelegt und Alles am Bord mohlvermahrt. Der Sturm aus Norben fam ftarfer und ftarfer und brullte wie ein Lowe; bas Eistreiben murbe fo wild, wie ich es taum je gefehen. Gin lauter gellender Rrach fagte mir, bag unfer fechezolliges Salttau gefprungen fei; bas Schiff schwankte an ben beiben übrigen bin und ber. Eine halbe Minute fpater tam ein zweiter Anall - es war wieder ein Tau geplatt aber unfer schones zehnzölliges Manillahauftau hielt noch. Wir hörten feine tiefen Aeolstone burch alles Geraffel und Wehklagen bes Takelwerks hindurch aber es war fein Sterbegefang: es fprang mit einem Anall wie ein Ranonenfcuß und wir wurden hineingeriffen in die wilbe Jago bes fturmgepeitschten Gifes.

Stunden vergingen unter harter Arbeit, ohne daß wir vermochten, unfere Lage irgendwie zu verbeffern. Es blieb une nur Gine übrig, nämlich bas Steuer badurch einigermaßen in ber Gewalt zu behalten, bag wir freiwillig bahin gingen, wohin wir fonst boch geriffen worben waren. Um 7 Uhr Morgens befanden wir une bicht bei aufgethurmten Gismaffen; wir warfen unfern fcmerften Unter aus in ber verzweifelten hoffnung bas Schiff wenden gu fonnen — aber für ben Gisftrom, ber uns folgte, gab es feinen Biberftanb. Bir hatten gerade noch Zeit einen Balfen als Bope an Die Ankerkette gu binben, worauf wir fie ichiegen liegen. Unfer Sauptanter war verloren!

Wieber trieben wir vor dem Winde und scheuerten hülflos an den Kanten von 30-40 Jug biden Giefelbern bin. Die hatte ich fo bides Gis und in fo heftiger Fortbewegung gefehen. Gine überfturzende Maffe erhob fich höher ale unfer Schiffeforper, zerquetschte unfere Schanzbefleidung und marf uns einen 10 Centner fdweren Gistlumpen aufs Ded. Unfere ftanbhafte kleine Brigg bohrte fich burch all biefes Wirrfal hindurch als hatte fie ein gefeites Leben.

Bett aber zeigte fich ein neuer Feind vor und: gerabe in unferm Bege, bicht neben ber Rante bes Gisfelbes, gegen bie wir balb anrannten, balb lange berfelben hinschleiften, befand fich eine Gruppe Gieberge. Bir vermochten nicht ihnen aus bem Wege zu gehen und es fragte fich nur ob wir

8 schwächste lsinsel uns sie Gottes=

dem Wetter alrosse um= pritte nahe, das Wasser psigen Un= leschützteren ibende ber

n kommen ord wohl= brüllte wie hen. Gin gesprungen ine halbe replatt orten feine indurch ionenschuk en Gifes. en, unsere mlich bas freiwillia Uhr Mor= en unfern

loren!
En Kanten
Eis und
exhob fich
und warf
standhafte
e fie ein

venden zu

siderstand. ferkette zu

m Wege, ien, balb Wir verr ob wir an ihnen in Stücke zerschellen sollten oder ob sie uns einen willsommenen Winkel zum Schutz gegen den Sturm bieten würden. Als wir näher kamen, sahen wir, daß zwischen ihnen und der Eiskante noch etwas offenes Wasser war, und unsere Hoffnung wuchs, als uns der Wind in diesen Durchpaß hineintrieb. Schon hatten wir ihn fast hinter uns, als aus unbekannter Ursache, wahrscheinlich durch den Rückprall des Windes von den hohen Eiswänden, das Schiff seine Bewegung verlor. In demselben Moment bemerkten wir, daß die Eisberge nicht ruhig standen: sie rücken in selbstständiger Bewegung gegen den Rand des Eisseldes vor und so schien es denn bestimmt, daß wir in dieser Begegnung zerquetscht werden sollten.

Gerade jetzt kam ein breites Eiswallstück ober flacher Berg von Süben augetrieben; es siel mir plöylich bei wie wir uns einmal in der Melvillebucht aus einer ähnlichen Lage gerettet hatten, und während das Eisstück rasch an unserer Langseite hintrieb, gelang es einen Eisanker in eine seiner schrägen Flächen einzuschlagen und ein Tau anzulegen. Es war ein spannender Augenblick: unser edles schneeweißes Schlepppferd zog tüchtig an; Schaum und Wassersprigte an seiner Windseite empor und sein Kopf pflügte wie zum Spaße das niedere Eis auf. Die Berge rückten währenddem immer näher und die Passage wurde zuletzt so eng, daß unser Luarterboot zertrümmert worden wäre, wenn wir es nicht von der Außenseite hereingenommen hätten. Mit genauer Noth kamen wir durch und befanden uns auf der Unterwindseite eines Eisberges in verhältnißmäßig freiem Wasser. Wol niemals haben hart geprüfte Menschen so inbrünstig wie wir sür ihre Rettung von einem elenden Tode gedankt!

Der Tag hatte ichon fein gutes Theil Blage gehabt, aber es follte noch mehr fommen. Ein Bindftoß jagte uns aus unferm Berfted auf und Die Brife trieb uns bald wieder zwischen bas Gis hinein, wo wir je nach Umftanben ben feindlichen Begegnungen theils burch Bugfiren auszuweichen fuchten, theils uns auf die Widerstandsfähigkeit bes Schiffes gegen ben Gisbrud verlaffen mußten, mährend wir ein andermal wieder mit tollem Anlauf eine halb= offene Spalte burchbrachen. Bir verloren unfern Rluverbaum und bie Stuten unferer Schanzverfleidung, und mußten bas rothe Boot mit brei braven Benoffen und ihrem Bugfirzeug hinter une auf ben treibenden Giefelbern laffen. Gin kleiner Reffel offenen Baffers nahm uns endlich auf; wir lagen bart an einem hochragenden mauergleich fich erhebenden Borgebirge; ein festgefahrner Eisberg bedte une gegen ben Bind. Bier unter ber buftern Gronlandefufte, 10 engl. Meilen nördlicher als ber am Morgen verlaffene Unterplat, gingen bie Manuschaften zur Rube. Ich wagte nicht ihnen zu folgen, benn ber Wind blies ungefdmacht, und bas Gis brudte fo hart auf unfern Gisberg, bag er ins Banten tam und fein Gipfel einmal gerade über bem Schiffe fcmebte. Meine armen Leute hatten nur einen furgen Schlaf; faum waren fie wieber auf Ded, fo brach bas Gis unfern fleinen Bafen auf; wir wurden rudwarts geworfen, unfer Steuerruber zerfplittert und die Ruberhaten abgebreht. Runmehr begannen bie Quetschungen, bas Rippen. Den ersten Rippenftoß hielt

bie Brigg tapfer ans und richtete sich graziös wieder auf; jett aber kam ein wahrer Eisveteran, eine über zwanzig Fuß dide alte Flarde, mit Zungen und Zellen besetht; hiergegen vermochten Holz und Eisen nichts! Glücklicherweise hatte die nach der Küste gekehrte Seite unseres Eisberges eine schiefe Ebene, die tief ins Wasser hinabstieg und da hinan wurde die Brigg getrieben, als würde sie mit einer großen Dampsschraube in ein Trockendock gehißt. Einen Augenblick sillerchtete ich, daß sie sich auf die Seite legen würde; aber einer jener merkwürdigen Momente des plöglichen Nachlassens, die ich anderswo Pulsstrungen des Eises genannt habe, brachte uns ganz allmälig wieder herunter und wir wurden nun aus der Linie des Druckes hinweg an die Küste gedrängt. Hier gelang es ein Tan auszulegen und uns sest zu machen. Als die Fluth sich verlaufen, saß das Schiff auf Grund und würde sich seewärts umgelegt haben, hätte nicht eine neben uns gelagerte Eismasse uns einen Widerhalt gegeben.

Endlich hatten wir einmal Rube nach Schtundigen fcweren Rampfen. Die taufere und ruhige Saltung meiner Gefährten war bewundernswerth. Der Tumult bes Gifes bei heftiger Gce gibt oft ben Ginbrud von Gefahr, wo feine vorhanden ift. Aber Dieje fürchterliche Fahrt mit allen ihren Schredensfcenen wirde felbft bie Herven bes geftählteften Giefahrere erfcuttert haben. Offigiere und Mannschaften arbeiteten mit gleichem Gifer. Bei jedem Bufammentreffen mit bem Ranbe bes Gisfelbes, Das wir auf unferer Treibfahrt unter bem Winde hatten, waren Leute bereit, Jaue hinüber gu fchaffen, und mehrmais hatten Ginzelne im Bflichteifer fast bas Leben eingebuft. Berr Bonfall entging ber Berquetfchung nur burch einen fühnen Sprung auf eine vorübertreibende Gisscholle, und nicht weniger als vier Leute wurden auf einmal vom Treibeis fortgetragen und fonnten erft nach bem Aufhören bes Sturms wieder hereingeholt werden. Als Die Brigg ihre gefährliche Bergfahrt antrat, war natürlich bie Spannung überwältigenb. Immer neue ungeheure Blode rannten beran, fagten fie unter bem Riel und warfen fie auf bie Geite, bis fie, bem machsenden Andrange weichend, langfam anfing ihre abschüffige Bahn hinanzugehen. Soher und höher ging es - alle ihre Fugen frachten und ftohnten - wir alle ftanden lautlos und unbeweglich, und als fie endlich jo gludlich wieder hinabging und fich ruhig zwischen die Gistrummer einbettete, athmeten wir tief auf; aber erft nach langerer Baufe fant ber Strom ber gegenfeitigen Begludwünschungen feinen Ausweg.

fam ein ngen und icherweise fe Ebene. ils würde n Augen= ner jener wo Bul= herunter gebrängt. die Fluth umgelegt gegeben. Kämpfen. th. Der ahr, wo directens= t haben. em Zu= reibfahrt fen, und Derr auf eine den auf ören bes Bergfahrt ngeheure ie Seite. bschüffige

frachten

e endlich

inbettete,

rom ber



Die verlorene Soffmung.

## IV.

Schleppfahrt. Berathschlagung. Entschluß. Weiteres Schleppen und Werpen. Die Booterpedition und ihre Erlebnisse. Der Eisgürtel. Mary Minturnfluß. Weite Umschau. Hückhehr. Der Winterhasen.

Der Sturm legte fich erft am 22. August, worauf wir unsere auf bem Gife zurudgebliebenen Gefährten mittelft einer Bootexpedition glüdlich hereinbrachten. Während ber gezwungenen Ruhezeit war bas Schiff an ben bie Rufte einfaumenden Eisgurtel festgelegt gewesen. Jest nahmen wir die Fluth= zeit mahr, legten ein Tan auf ben Gisftrand, fpannten uns vor wie bie Pferbe vor einem Canalboot, und zogen bas Schiff etwa 3 engl. Meilen bie Rufte entlang. Um Fuße einer buftern jahen Felswand hin schleppten wir une gegen eine große tiefeingeschnittene, nach Rorboft offene Bucht. Konnte man von Landspige zu Landspige vordringen, fo murbe viel Zeit gewonnen; fo aber mußten wir allen Bindungen bes Lanbeisgurtels folgen, ba wir ohne biefe Bulfe balo wieder ins Treibeis gerathen fein würden. Um folgenden Tage zogen wir unfer Schlepptan weiter, ohne bag wir wefentlich nach Rorben vorrudten, benn bie Rufte lauft hier entschieden öftlich. Doch fanden wir die Breite 78° 41', und f maren wir bereits weiter nördlich als irgend Jemand vor une, ausgenommen Barry auf feiner Schlittenpartie von Spitbergen aus. Gine fleine Streifpartie, Die ich aussandte, fand frifche Spuren von Wilb und brachte einen Moschusochsenschabel mit. Es muß alfo, bamit biefe Thiere hierher fommen fonnen, boch irgendwo eine Landverbindung ober

bebeutenbe Annäherung zwischen Amerita und Grönland geben. Wir fammelten

in biefer Bucht nicht weniger als 22 Arten blübenber Bflangchen.

Die nächsten Tage festen wir unfere Pferbearbeit fort, indem wir bie Fluthzeit benugten, bas Schiff weiter zu ziehen, bas mahrend ber Ebbe jedesmal auffaß. Wir famen fo ziemlich bis in ben hinterften Theil ber Bucht. Aber bas Thermometer ftanb nun auf bem Gefrierpunft; bas junge Gis um bas Schiff häufte fich in bebenklicher Weife; ein langer fcmerer Schneefall tam hingu und füllte bie Zwifdenraume ber Giefchollen mit einem fteifen Schlamm aus; bas Beiterkommen fchien unmöglich; nur ein tuchtiger Gubwind hatte uns noch vorwärts bringen fonnen.

Der Mangel an Rube, bas rafche Gintreten bes Winters und unfere geringen Fortschritte verfehlten nicht ihren niederbritdenden Ginfluß auf Die Officiere und Die Mannschaft geltend gu machen, fo fefte Manner auch alle sind. Der Gebanke bes weiteren Bordringens in biefer Beise hatte offenbar ihren Beifall nicht. Ich berief die Officiere zu einer formlichen Berathung zusammen und alle, mit nur einer Ausnahme, hielten ein weiteres Fortfommen für unmöglich und stimmten für die Umfehr, um mehr südlich einen Ueberwinterungsplat zu suchen. Ich fonnte mit bem besten Billen biefe Anficht nicht theilen; ich fette ihnen auseinander wie wichtig es fei einen Ausgangs= puntt für unfere fünftigen Schlittenausfluge zu gewinnen und wie ein folcher Bunft nur vor und im Norden gu fuchen fei. Ga erflarte ihnen meine Abficht, bas Schiff nach ber nördlichen Lanbfpipe ber Bucht hinwerpen\*) zu laffen; bort werbe ber Augenschein lehren, welche Magregeln für bas Frühjahr gu nehmen, und an dem nachstmöglichen geeigneten Blate folle Binterquartier gemacht werden. Die Mufnahme, welche Diefer Entscheid bei meinen Gefährten fand, war eine höchst erfreuliche; mit allem Gifer gingen fie wieder an ihr hartes und freudenloses Berf. Das Werpen begann von neuem; Alle, mich felbst nicht ausgenommen, nahmen ihre Tour am Kabestan. In ber Tiefe ber Bucht zeigte fich bas Gis weniger widerftanbig und wir griffen wieder jum Bugfirtan und ben Schulterbandern. Unfer Erfolg war jeboch nicht vollständig; bas Schiff fam jest felbst beim Bochwasser zum Auffigen. Bir erleichterten es fo viel als möglich, indem wir eine Menge schwerer Gegenftande an die Rufte und in die ausgesetzten Boote schafften. Bir legten schwere Taue aus an einen sitzenden Gisberg und hielten alles bereit um uns bei eintretenber Gelegenheit fofort loswinden gu fonnen.

In ber Racht fippte bas Schiff wieder und zwar fo plötlich, bag wir alle aus ben Rojen follerten. Zugleich wurde ber Rajutenofen umgeworfen und schüttete eine volle Ladung glühender Anthracitfohlen aus.

<sup>\*)</sup> Das Werpen besteht darin, daß ein Tan auf dem Kabestan (Schissogopel) aufgewunden wird, beffen anderes Ende an einem Bunfte außerhalb bes Schiffes festgelegt ift. Das Schiff muß fich in Folge ber Ginfurzung bes Laues nach biefem Bunfte hinbewegen.

fammelten

t wir bie e jedesmal cht. Aber um bas efall kam Schlamm ind hätte

nd unsere auf die auch alle offenbar erathung rtfommen n Ueber= e Ansicht usgangs= n solcher 2 Absicht. t laffen; hiahr zu rquartier befährten an ibr le, mich er Tiefe 1 wieder ed) nicht n. Wir Gegen=

aß wir eworfen 18 Deck

elegten

um uns

el) auffestgelegt Punfte

brannte lichterloh und ich mußte bem Gemeinwohl einen Tuchrod opfern, mit dem ich ben Brand fo lange bampfte bis Baffer herauf fam.

Am 27. gegen Abend ward die Brigg wieder flott und bie Mannschaften am Bugfirtau zogen mader an; Rachts 10 Uhr fagen wir aufs neue feft, feit brei Tagen bas fünfte Mal. Trots aller biefer Rencontres war bas Schiff nur wenig beschädigt und noch völlig wafferdicht. Früh am Morgen bes 28. wanden wir une wieder los und ich faßte nun ben Entschluß, unter Benutung bes ruhigen Morgens in bas lofe Gis einzubringen und gerabeaus auf bas nördliche Landeis vorzugehen. Diefes Gis ift fehr alt und mahr= scheinlich fest genug um bas Schiff an feiner Rante entlang fortbugfiren zu konnen.

Wir haben bas stehende Gis erreicht und fo befunden, wie wir hofften. Bir können jett ein wenig verschnaufen und uns die Dinge ansehen. Der rauhe und trummerhafte Anblid ber Fläche vor und verspricht nicht viel Erfolg für eine Schlittenpartie; aber ein einziger gunftiger Wind fann bas Alles andern und bann fteht es ja auch noch nicht feft, bag bas Gis weiter nördlich Diefelbe ungunftige Befchaffenheit hat. Hebrigens ift auch noch ber Eisgurtel vor uns, zwar hier und ba herunter gebrochen und schwer zu paffiren, aber boch für Fußgänger anscheinend auf viele Meilen bin gangbar. sicher, daß eine entschlossene Booterpedition sich einen Weg dahin bahnen könne und entschloß mich zu bem Berfuche und zu einer perfonlichen Besichtigung ber Rufte, um zu feben, wo wir zu überwinfern haben murben. Gine folche Er pedition hatte ich schon feit einiger Zeit vorbereitet. Unfer bestes und leich= teftes Boot, die "verlorene hoffnung", war mit einem Dach von Segeltuch versehen worden und bot so alle Bequemlichkeiten eines Zeltes. Wir nahmen einige fleine Faffer Bemmitan ein und ein Schlitten wurde auseinander genommen und unter bie Ruderbante gesteckt.

Mein Bootsvolt bestand aus sieben Mann, lauter freiwillige und verläffige Leute. Bir hatten Buffelpelge gum Bachen und Schlafen, jeder trug ben Gürtel voll wollener Socien, fo daß bie naffen durch die Körperwarme wieder trodfnen fonnten, einen ginnernen Becher und ein Meffer mit Scheibe am Gürtel; ein Suppentopf und eine Lampe vervollständigten bas Schiffs= gerathe. In wenigen Stunden war das Boot reifefertig. Ich trug meinem Stellvertreter auf bem Schiffe auf, baffelbe an einem fichern Orte gu bergen und da unsere Zurudfunft zu erwarten. Bon ben herzlichsten Gludwunschen

begleitet schieben wir.

Bu Anfang unserer Reise fanden wir eine enge verstopfte Baffage zwischen dem Eisgürtel und dem Packeis. Sie war nur wenige Rlafter breit und bas Jungeis auf ihr fo bid, baß es uns beinahe hatte tragen können. Durch Berschlagen biefes Gifes arbeiteten wir uns langfam vorwärts. Durchnäßt, durchfroren und hungrig hielten wir das erste Rachtquartier. Gin Segel wurde noch über die Zeltdecke des Bootes gebreitet, die Rochlampe angezündet, die Buffelpelze ausgebreitet, feuchte Socken u. bgl. mit trochnen vertauscht; bald kam heißer Thee und Bemmitan, und balb vergagen wir auch die Laft bes Tages.

Rachbem wir biefe Bootfahrt etwa 24 Stunden fortgefest, maren wir am Ende berfelben; vor= und feitwarte mar Badeis und auf ber andern Seite etwa 10 guf über unfern Röpfen ber Gisgürtel. Intem wir bas Dochwaffer abwarteten und eine von einem Riefelbad gewafchene Schluft im Gife benutten, fonnten wir bas Boot auf ben Gurtel hinaufziehen; bier aber, bas mar augenscheinlich, mußten wir es gurudlaffen. Wir brachten ce unter einem Abhange in Sicherheit, beluben ben Schlitten mit bem Allernöthigften und festen unfern Grab weiter. Bier fiel uns jum erften Dale bas Eigenthumliche unferer Bilgerfahrt auf. Bir befanden uns auf einer fortlaufenden Gistante, welche an bem Fufe ber Felfen festsitzend Die Gee überragte und felbft wieder von hohen fteilen Klippen, oft über 1000 guf bod überragt murbe. Sauber und fcon war biefe aus Gis gebaute Bochftrafe gewiß, wenn auch mächtige Giewürfel auf berfelben umberlagen und lange icharfe Felegungen aus ber Rlippenwand in unfern Weg bineinragten. Wir rudten auf unferer Galleric fo rafch vor als die Sinderniffe erlauben wollten. Befonders machten bie gablreichen Bafferbache viel Aufenthalt, Die fich meift fteile und tiefe Betten ine Gis gewafden hatten, welche zu burdwaten maren. Unfere Rachtquartiere nahmen wir unter überhangenden Felfen. Bei einer folden Belegenheit er= reichte bie Fluth unfer Belt, und wir mußten, um unfere Schlafpelze por bem Raffwerben gut ichuten, biefelben in bie Bobe halten, bis bas Baffer fich verlaufen hatte. Diefe Gebulbprobe hatte wenigstens auch ihre fpafibafte Seite. Acht Amerikaner in tragende Bilbfaulen vermanbelt, leider bis an Die Rnie im Baffer!

Am 1. Sept. gelangten wir, immer dem Eisgürtel folgend, in eine andere Bucht, nicht viel kleiner als die, in welcher wir das Schiff gelassen. Hier hörten die Kalkselsen auf und ein Gletscher versperrte uns den Weg, dessen lleberschreitung uns viele Mühe machte. Er war sehr abschüssig und unser Schuhwerk sehr glatt; eine unfreiwillige Reise in das Wasser unter uns lag zuweilen nahe zenug; doch kamen wir mit Hülfe von Stricken und indem wir uns platt auf das Eis legten, ohne Unfall hinüber. Ienseits hatten wir eine Tragstelle über Land von etwa 3 engl. Meilen. Der Schlitten wurde abgeladen und das Gepäck auf die Schultern genommen. Dem Stärksen wurde der Theodolit anwertraut, ein etwa 60 Pfd. schwerer metallener Mechanismus in einem Mahagonikasten. Als wir die Küsse wieder erreichten, empfingen uns dieselben wilden Klippen und der selsüberhangene Eisgürtel, wie wir sie

hinter uns gelaffen.

Nach einer Abwesenheit von 3 Tagen fanden wir durch Beobachtung, daß wir nur 40 engl. Meilen von der Brigg entsernt waren. Wir hatten nächst dem, daß wir jeden Tag nur wenig fortschritten, auch durch die Windungen der Küste viel Zeit verloren. Ich beschloß den Schlitten zurückzulassen und zu Fuß weiter vorzudringen. Wir nahmen außer unsern Instrumenten nur Pemmikan und einen Büffelpelz mit. Die Temperatur war nicht viel unter dem Gefrierpunkt; wir sanden daher ein Zelt entbehrlich und bei dieser leichten

maren wir nbern Seite Bochwaffer e benutten, , das war nter einem gigften und enthamliche n Gisfante, elbst wieder e. Sauber d mächtige t aus ber er Galleric rachten bie iefe Betten htquartiere genheit er= fpelze vor 18 Waffer spaßhafte er bis an

eine andere dier hörten en lleberser Schuhg zuweilen wir uns wir eine abgelaben vurbe ber nismus in ngen uns

bachtung, eten nächst dinbungen ussen und enten nur viel unter er leichten

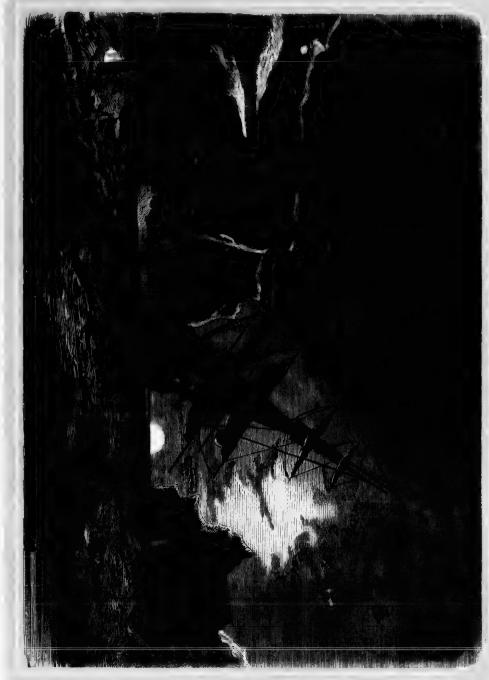

Mitternacht im September.

fan bät Ste übe wir

Bucerho unte nach wen erfor ten stock

findl punt einer einer den des der der

Ausruftung tonnten wir leicht boppelt fo ichnell als bisber vormarte tommen. Much legten wir am 4. Gept. 24 Deilen mit ziemlicher Bequemlichfeit zurud. Der einzige Uebelftand hierbei war, bag wir fo nur wenig Lebensmittel mitnehmen tonnten. Beber erhielt beim Ausmarich eine Quantitat Bemmifan, bie mit feiner übrigen Belaftung gufammen 35 Bfb. wog. Wir fanben inbeft biefe Laft fcon febr groß. Um 5. hielt und eine neue Bucht auf, größer ale alle bisher in Smithssund gesehenen. Es war eine schone volltommen offene Bafferfläche, feltfam contraftirend mit ber Giewufte außerhalb. Die Urfache biefer anfangs unerklärlichen Erfcheinung fant fich im einem braufenben Fluffe, ber aus einer Schlucht im Bintergrunde ber Bai bervorbrad und mit ber Beftigfeit eines Schneefturmes über Feleblode babin fcof. Diefer Fluß, vielleicht ber größte in Nordgrönland, ift an feiner Mündung etwa 3/4 engl. Meile breit; ich nannte ihn Mary Minturnefluß. Gein Lauf murde fpater bis zu einem innern Gletscher verfolgt, aus welchem er in gablreichen Bachen hervorbricht. Um Ufer machten wir Salt, eingelullt von der ungewohnten Mufit fliegenden Baffers. Bier fanden wir genahrt vom Schneemaffer und geschützt von Felsen ein Blumenftud, bas bei aller Zwerghaftigfeit einen reichen Bechfel an Formen und Farben bot.

Am nächsten Morgen passirten wir ben Fluß, wobei wir unsern Bemmifan so gut als möglich über Basser zu halten suchten. Unfreiwillige Tauchbaber gab es unsehlbar, so oft wir versuchten die herausstehenden eisbelegten Steine zum llebergange zu benutzen, und obwol uns das Basser nicht bis über die Höften ging, so kostete uns der llebergang doch so viel Mühe, daß

wir einen halben Tag zu raften befchloffen.

Einige Meilen weiter hin springt eine große Landzunge vor, die die Bucht in zwei Hälften scheidet. Hier ließ ich vier meiner Leute, um sich zu erholen, und machte mich am andern Morgen mit drei Freiwilligen auf um unter Bermeidung der fast unpraktikablen Küste gerade über das Eis weg nach dem nordöstlichen Borgebirge zu gehen. Dieses Eis war nen und nichts weniger als sicher, die Passage auf seinem Rande am offenen Wasser entlang erforderte viel Umsicht. Wir ließen den schweren Theodoliten zurück und führten nichts mit uns als einen Taschensextanten, einen Frauenhofer, einen Geh-

ftod und für brei Tage Bemmitan.

Wir erreichten die Landspite nach einem Marsche von 16 engl. Meilen; etwa 8 Meilen weiter lag ein großes Borgebirge, das alles weiter nördlich Besindliche verdeckte. Ich beschloß jenseit desselben irgend einen hohen Aussichtspunkt aufzusuchen und hiermit meine Recognoscirung zu beschließen. Nach einem schweren Tagesmarsch hatte ich von einer Höhe von 1100 Fuß herab einen Anblick, den ich nimmer vergessen werde. Die Aussicht reichte bis über den 80 Parallelkreis hinaus. Weit nach links hinüber lag die westliche Küste des Sundes, in nördlicher Richtung laufend und verschwimmend; rechts schweiste der Blick über Higelkuppen dis zu einer düstern Mauer, die ich später als den großen Humboldtsgletscher erkannte; noch weiter hin lag das Land, das

jest Washingtons Namen trägt. Der gange weite Raum zwischen ber Oft- und Beftflifte war ein folides Gismeer. Dicht an der Rufte, fast unter unfern Fugen, jogen fich hummode in langen Linien bin; weiter hinaus bilbete eine Beerbe Gisberge, an Bahl zunehment je weiter fie zurudtraten, eine fast undurchbringliche Barriere, benn ich konnte nicht zweifeln, bag bas Gis zwifden ihnen fo gertrilmmert fei, bag mit bem Schlitten nicht burchzutommen. Zwar fchien in noch größerer Ferne bas Gis weniger burcheinander geworfen; aber bie Entfernung täufcht hierbei fehr; die Bervorragungen platten fich ab und felbft bobe Gieberge bilben anscheinent eine ebene einlabende Flache. Langfam und mit einem Seufzer fentte ich bas Fernrohr und bachte nun ernftlich an bas Winterquartier.

3ch hatte teinen Blat getroffen, ber fo viele Eigenschaften eines guten Binterhafens vereinigt hatte, als bie Bucht, wo bas Schiff bermalen lag. Bir fehrten gurud und befamen es bald zu Geficht, wie es fich mit feinen

Maften icharf von ber hinterliegenden Gletscherwand abhob.

Bir tamen ohne Unfall an Bord; ich theilte unfern Rameraben in wenig Worten bas Refultat unferer Reife und meinen Entschluß hier gu bleiben mit und ließ fogleich bas Schiff zwischen bie fleinen in ber Bucht liegenden Felvinfeln schaffen. Bier fanden wir bei 5 Faden Tiefe volltommen Sout gegen bas außere Gis. Aber bie Rube, Die wir unferer fleinen Brigg gonnten, follte eine gar lange werben; fie hat ihren Safen nicht wieber verlaffen und liegt noch heute bort in ben Banben bes Gifes.



Mahe fahrt fcheu.

in ei fahre gefro wir § (Gi80 Scha îpäte'

Mach Mon verid fönne rechn Oft- und en Füßen, ne Heerbe undurchhen ihnen var schien aber die und selbst und san das

es guten den lag. it feinen

aben in hier zu r Bucht Uommen n Brigg ber ver=



## V.

lahen des Winters. Sinrichtungen jum Aleberwintern. Bundedreffiren. Schtitten- fahrt. Gine Schlittenexpedition. Die Sternwarte. Ratten. Leuer im Schiffe. Waffer- scheu. Rückhehr der Schlittenpartie. Gerannahende Winternacht. Winterzeitvertreibe. Der alte Grimm.

Der Winter fam nun rasch heran. Das Jungeis kittete alle Schollen in eine einzige Masse zusammen, so daß wir um das Schiff herum Schlitten fahren konnten. Etwa 60 Schritt nördlich von uns war ein Eisberg festzgefroren, unser Nachbar während unseres Ausenthaltes in dieser Bucht, die wir Rensselaerhasen nannten. Die Felseninselchen um uns waren mit Hummocks (Eisgeschieben) eingesäumt. Die Bögel hatten Abschied genommen; sowol die Schaaren von Seeschwalben wie die ihnen nachstellenden graurückigen Möven, die spätesten Wanderer außer der Schneeanmer, waren nach dem Süden abgereist.

Wir hatten nun alle Hände voll wichtiger Dinge zu thun; die lange Nacht, in welcher Niemand wirken kann, war vor der Thür; im nächsten Monat verlieren wir die Sonne. Astronomisch genommen soll sie am 24. Oct. verschwinden; aber unser Horizont ist durch eine Bergkette verdeckt und so können wir, die Lichtbrechung so start als möglich angenommen, nicht darauf rechnen sie nach dem 10. noch zu sehen.

Bor allen Dingen haben wir den Schiffsraum zu leeren und für die Borräthe eine Niederlage auf einer der kleinen Inseln anzulegen; eine Absteilung ift tilchtig dei der Arbeit; der Kanal, in welchem die Landungsboote geben, muß jeden Morgen neu durchs Eis gehauen werden. Der Winterproviant ist ein anderes wichtiges Capitel. Auf Wild ist im Smithssund wie es schein wenig oder nicht zu rechnen und Salzsleisch ist in Lagen wie unsers siebe ungefund. Glücklicherweise bietet ein offenbleibender Süßmassen auszusissen. Schnitte von Salzsleisch werden an Schnitze gereiht gleich den Aepfelschnitten und diese Guirlanden hängen wir unter dem Eise ins Wasser; die zu Fissernaes gekausten Salzssische thun wir in durchlöcherte



Borratbsbaus auf Burlers Infel.

Fässer und ban= gen sie so unter Waffer. Unfer Pökelkraut er= fährt eine ähn= liche Behand= lung. Alle biefe Artifel werben 12 Stunden lang abwechfelnb eingeweicht und dem Froste aus= gefett, indem por jedem neuen Eintauden bie ent= stanbene Giß= frufte abgenom=

Mlle Hände find vollbeschäftigt: die Einen nehmen die Vorräthe auf, andere bauen das Breterdach über das Schiff, während ich selbst mit dem Entwurf einer innern Structur beschäftigt bin, welche natürlich so räumlich, Instig, trocken, warm und bequem wie nur möglich werden soll. Wir haben einen Platz für unser Observatorium etwa 100 Yards vom Schiff entsernt gewählt und die Leute sühren bereits die Steine dazu auf Schlitten herbei.

Neben der Einrichtung unserer Winterquartiere beschäftigen mich die Borbereitungen für Lebensmitteldepots längs der grönländischen Küste. Kennedy ist meines Wissens der Einzige, der im October und November in arftischen Breiten Unternehmungen im Freien aussührte; aber ich hielt es für unsere fünstigen Bornahmen wichtig, daß die Depots vor Eintritt der Dunkelheit sertig seien. Es sollen mit Zwischenräumen ihrer drei werden, so weit als möglich vorgeschoben, und sie sollen im Ganzen etwa 1200 Pfd. Proviant

war De wei Op ist sie für wir

erh

lebi daß im öfte bie eine Bec bra ame dur Sto war zufa und aut geri hief

expeftant Wängang nicht follt daue

feine äuße Zwe gehö Win noch

und für bie n; eine Ab= indungsboote Der Winier= Smithsfund Lagen wie enber Guß= äthe einiger= titre gereibt r bem Gife durchlöcherte fer und hän= fie fo unter ffer. Unfer elfraut er=

. Alle biefe fel werden Stunden abwechfelnb weicht und Froste aus= t, indem r jedem n Eintau=

t eine ähn=

Behand=

die ent= ene Gis= abgenom= wird. uf, andere

e Entwurf ch, luftig, iben einen it gewählt

mich bie fte. Ren= er in ark= lt es für Dunkelheit meit als **Broviant** 

erhalten, mobei 800 Bfb. Bemmitan. Mein Forschungsplan für bie Bufunft war birect auf bas Gelingen biefer Anlagen gebaut. Mit einer Rette von Depots langs ber Rufte fonnte ich meine Reife mittelft ber Sunde leicht weiter ausbehnen. Dieje edlen Thiere follten bie Bafis unferer fünftigen Operationen bilben. Der einzige liebelftand bei ihrer Benutzung als Zugthier ift ber, daß sie auf Reisen nicht die Menge Futter schleppen können, beren sie bedürfen. Gin schlecht gefütterter und ein schwer beladener hund aber find für eine längere Reife gleich nutlos. Mit Proviantrelais zur Seite konnten wir bagegen ohne Ladung ausfahren und uns erft fpater verforgen.

Meine Bunde waren theils Estimohunde, theils Reufundlander. letteren hatte ich zehn. Sie waren forgfältig auf bloße Stimme breffirt, fo daß fie ohne Beitsche vor bem Schlitten gingen und fich durch ihre Lenksamkeit im schweren Laftzuge recht nutilich zu machen versprachen. 3ch übte fie bereits öfter vor einem leichten Schlitten ein, und zwar zwei nebeneinander, mahrend Die Estimohunde einzeln hintereinander geben. Ceche Meufundlander bilden einen tuchtigen Reisezug; ihrer vier zogen mich und meine Instrumente mit Bequemlichkeit auf fleinern Ausflügen in bie Nachbarschaft. Der bagu ge= brauchte Schlitten war mit ber Sorgfalt bes Kunsttischlers aus völlig trocknem amerikanischen Sickornholz gebaut; die beste Krummung ber Rufen war durch Bersuche ermittelt worden; sie waren mit Schienen von weichem Stahl belegt, die mit leicht auszuwechselnden fupfernen Bolgen befestigt Alle Theile bes Schlittens waren mit Riemen von Seehundsfell zusammengebunden, fo daß er fich allen Gestaltungen bes Bobens fügte und plöglichen Stößen burch Rachgeben wiberftanb. Er vereinigte febr gut die brei Baupttugenden, Leichtigkeit, Dauerhaftigkeit und möglichft geringe Reibung in fich. Diefer fcone, praftifche und bauerhafte Schlitten hieß Little Willie.

Die Estimohunde blieben für die eigentlichen großen Auffuchungs= expeditionen vorbehalten. Gie waren bamals noch in ihrem halbwilden Zustande, in welchem fie dem Wolfe fo nahe fteben, und nach Beterfens, ihres Barters Berficherung für Reisen auf foldem Gife, wie wir vor uns hatten, gang unbrauchbar. Gine harte Erfahrung hatte bamals meine Augen noch nicht geöffnet über ben unschäthbaren Werth biefer Thiere; erft in ber Folge follte ich ihre Rraft und Schnelligfeit fennen lernen, ihre gebulbige, ausbauernbe Tapferkeit, ben Scharffinn, womit fie fich in ben Giswuften und Moraften zurecht fanden, in denen fie geboren und aufgewachsen waren.

Auf unserem frühern Aussluge hatte ich gesehen, daß der Eisgürtel mit seinen vielen hinderniffen zur Zeit für Schlitten nicht gangbar mar; bas äußere Eis war es noch weniger, da ihm noch der Zusammenhang fehlte. Zwar hatte in Folge ber eingetretenen Kälte bas Treiben nach Guben aufgehört, aber bie einzelnen Felder waren noch fo wenig verwachsen, daß jeder Bind und felbst die Fluth fie übereinander geschoben hatte. Das Gis murbe noch unwegfamer durch die gahlreichen Gisberge, welche, ohne Zweifel in Folge

li

a

u

Õ

111

d)

w

be

W

ge S

B

vö

3111

bri

In

gef

bill

me

Ol

Lat

ten

tive

gele

emp

rie

gefti

fürd

Vor

wir '

Rece

es e

verb

311 U

Jetet Qua

von Strömungen in der Meerestiefe, ihren füdlichen Beg unbeirrt fortfetten und mit unwiderstehlichem Anlauf Das ftehende Gis zu Barrifaben aufpflügten. Es war beshalb bas Gerathenfte mit ben Schlittenpartien gu warten bis bas Jungeis tragbar geworben. Diefes zieht fich jest in einem ein paar hundert Ellen breiten Gürtel bicht an der Rufte bin, und würde bereits prattitabel fein, wenn nicht Ebbe und Fluth ftorend einwirften. Für die erste Expedition ward ein tüchtiger, 14 Fuß langer und 4 Fuß breiter Schlitten ausgeruftet, ber leicht 1400 Bfb. Lebensmittel aufnehmen konnte. Die Borfpann bilbeten sieben Mann mit Zugseilen und Schulterbändern. Die Ladung bildete fast ausschließlich Bemmitan, theils in verzinnten Gifenculindern mit konischen Enden, theils in starken eisenbeschlagenen Fässern von etwa 70 Bfb. Inhalt. Auf die Ladung murde ein leichtes Gummiboot gestaut, für ben Fall, daß offenes Baffer angetroffen würde. Die perfonliche Ausruftung der Mannschaft bestand in einem Buffelpelz ale gemeinschaftliches Lager, und für die Ginzelnen in einem Flanellfack zum Sineinfriechen. Gummituch fcutte bie untern Extremitäten gegen Räffe. Hierzu fam noch ein Zelt von Segeltuch. Wir lernten später unfern Reisebedarf immer mehr verringern und fanden, daß unferc wirkliche Bequemlichkeit und Reifetüchtigkeit gerade um fo viel zunahm, als wir die Ausruftung vereinfachten und vermeintlich nothwendige Dinge meg-Schritt vor Schritt verkleinerten wir, fo lange unfer Dienst im Norben bauerte, unfern Bedarf für Schlittenreifen, bis wir zulett bei bem von ben Estimos angenommenen Ultimatum ber Ginfachheit, robem Fleifch und einem Belgfad, anlangten.

Während unserer Vorbereitungen für den Winter hatte ich zwei der Unsern nebst dem Estimo Hans ausgesandt, um sich das innere Land anzusehen und zu erforschen, welche Hülfsmittel an Wild es bieten möchte. Sie kehrten am 16. Sept. nach einer harten, mit Muth und Umsicht ausgeführten Reise zurück, nachdem sie 90 engl. Meilen weit ins Innere vorgedrungen. Hier waren sie durch einen 400 Kuß hohen prächtigen Gletscher aufgehalten worden, der nach beiden Seiten keine Schne absehen ließ. Sie fanden keine großen Seen, fehen von fern einige Rennthiere, zahlreiche Hasen und Kaninchen, aber keine Schneehühner.

Ich wollte unsere Schlittenpartie nun nicht länger zurückhalten und so verließ sie am 20. Sept. das Schiff unter dreimaligem Hurrah! Unsere eigentliche Schiffsmannschaft besteht jetzt nur noch aus drei Mann, benn alle Officiere nebst dem Doctor sind emsig mit Ban und Einrichtung der Sternwarte beschäftigt.

Die Infel, auf welcher wir die Sternwarte errichteten, ist etwa 50 Schritt lang und 40 breit und erhebt sich ungefähr 50 Fuß über den Wasserspiegel. Hier erbauten wir aus Granitblöden ein Mauerviered, wobei Moos und Wasser unter Beistand bes nie versagenden Frostes den Mörtel gaben. Hierauf legten wir ein berbes Holzdach, mit einem Loch gegen den Meridian und Zenith. Als Ständer hatten wir ein Conglomerat von Sand und Eis, indem

wir naffen Sand in eisenbeschlagene Pemmikanfässer fest einstampften. Sie waren so frei von Erschütterung wie der Fels auf dem sie standen. Hier stellten wir unfern Theodolit und bas Bassageninstrument auf. Die magnetische Warte murde nebenan in Ihn

Barte wurde nebenan in ahn= licher Beife, nur etwas wohn= licher eingerichtet, benn fie hatte außer bem Bolgbach auch Dielen und einen fupfernen Tenerroft. Bier befanden fich Magnetometer und Inclinatorium. Das Bausden für Wetterbeobachtungen wurde ein Stud vom Schiff auf bem freien Gife errichtet und mit Waffer fest an feine Unterlage gefittet. Durch offen gelaffene Spalten und überall angebrachte Bohrlöcher war ber Luft ein völlig freier Zugang geftattet; zur Abhaltung bes überall ein= bringenden fast unfühlbar feinen

Schneegestöbers wurden im Innern mehre Schirme zusammen gestellt und in der dadurch gebildeten Kammer die Thermometer aufgehangen. Durch eine Glastafel konnte das Licht einer Laterne die Instrumente erlenchen und mittelst eines Perspectives die Grade von weitem abgelesen werden, so daß die sehr empfindlichen Instrumente durch die Rähe des Bevbachters nicht gestört wurden.

Am 50. Sept. Wir haben fürchterlich von Ratten zu leiden. Bor einigen Tagen versuchten wir sie auszuräuchern nach einem Recept so widerwärtig als wir es ersinnen konnten: Schwefel,



Die Brigg im Bafen.

verbranntes Leber und Arfenik; wir brachten eine kalte Racht auf bem Deck zu um der Sache ihren Lauf zu lassen, aber sie überlebten das Experiment. Jest beschlossen wir sie durch Kohlenfäure zu ersticken. Wir zündeten eine Duantität Holzkohlen an, schlossen bie Luken und verstopften alle Rigen.

ebern. Die encylindern va 70 Pfd. 18 Pfd. daß Nannfchaft Einzelnen ertremisir lernten aß unfercuthin, als inge wegs m Norden

eirrt fort-

Barrifaben

wartien zu

t in einem

und würde

eften. Für

uß breiter

en fonnte.

ber Unanzusehen ie kehrten ten Reise ier waren iden, der en Seen, en, aber

ind einem

und so Unfere enn alle Stern=

Schritt exspiegel. 2008 und Hierauf an und , indem Das Gas entwickelte sich in dem abgeschlossenen Raume unten außerordentlich rasch, und es war alle Beranlassung gegeben zu großer Borsicht. Unser französischer Koch aber, der gute, tollkühne und geschäftseifrige Bierre Schubert, stahl sich ohne mein Wissen und Willen hinab, um eine Suppe zu würzen. Zum Glück sah ihn Morton im Finstern taumeln und fallen und eilte ihm nach. Beide mußten herausgezogen werden, Morton fast ganz entfräftet, der

Roch völlig befinnungslos.

Diefem Unglud folgte ein größeres: wir waren nabe baran vollständig abzubrennen. Bahrend bes ersten Unfalls war die angeordnete llebermachung ber Feuer und bas zeitweilige Deffnen ber Luten versäumt worben. ich eine Laterne hinab ließ, welche augenblicklich verlöschte, kam mir ein verbächtiger Geruch wie von brennendem Holze entgegen. Ich begab mich sofort hinab und fah vom Berbed bes Borbercastells aus, bag bei ben Defen alles in Ordnung war; als ich mich jedoch zurudwandte, fah ich an einer andern Stelle bes Decks eine Rohlengluth von etwa 3 Kuft Durchmeffer. Das Gas hatte mich bereits afficirt, meine Laterne verlöschte, als würde sie mit Wasser übergoffen, und ich mare am Fuße ber Leiter hingestürzt, batte nicht einer von oben meinen Zustand bemerkt und mich heraufgeholt. Nachdem ich mich erholt, entbedte ich ben vier um mich Berfammelten mein furchtbares Beheimniß. Bor allen Dingen war Berwirrung zu vermeiden. Wir warfen die Thuren ber Mittelwand zu um die übrige Mannschaft im Sintertheil gurudzuhalten. und holten aus bem Lofchloche neben bem Schiffe Baffer berauf. In weniger als 10 Minuten war die Gefahr beseitigt. Interessant war die Wirkung bes Dampfes auf bas giftige Gas. Die Löschenden litten fehr, bis ber erfte Eimer Baffer aufgegoffen mar; fo wie aber die Dampfwolten fich verbreiteten, fühlten fie auf ber Stelle Erleichterung. Die feinen Waffertheilchen ichienen die Rohlenfäure augenblicklich zu verschlucken. Wir fanten als Urfache bes Brandes, daß fich ein Reft Holzkohlen in einem Fasse in der Zimmermannefajute entzündet hatte, auf welche Weise war nicht zu ergründen. Das Lösch= loch hatte sich glänzend bewährt und ich war erfreut, baft dieses im hohen Norden so wichtige Erforderniß inmitten unserer schweren Pflichten nicht ver= nachläffigt worben mar. Das Gis um bie Brigg mar bereits 14 Boll ftart. Als wir bes folgenden Tages nach bem Erfolg unferer Magregel faben, fanden wir 28 wohlgenährte Ratten aus allen Lebensaltern.

Wir fanden in diesen Tagen an der Küste nach Sidost alte, aber beutliche Spuren von Eskimoschlitten; dies läßt hoffen, daß die Leute diesen Winter
wieder hierher kommen werden. Auch besuchte ich eine Gruppe verlassener Eskimohütten, etwa 3 Meilen vom Schiff entfernt. Es waren ihrer vier,
und obwol seit lange verlassen, doch noch recht wohl erhalten. Zu meinem Erstaunen fand ich bei ihnen einige Nebenhütten, die ich anfangs für Hundeställe hielt. Sie waren etwa 4 Fuß lang, 3 Fuß breit und 3 Fuß hoch,
ans großen Steinen gewölbartig zusammengesetzt und mit Moos verstopft. Eine Tasel Thonschiefer diente als Thur. Ohne Zweisel waren es menschliche bei

mı

der dai hat Th gel

mic wie Tre Kül

Sď

aud

Fü

weh uner übur Stol Seel muß Peiti sonder Schr

daß

den !

bas

Bebei

fönnt ihnen legen, vier Blafe

Ran

ordentlich Unfer Schubert, mürzen. eilte ibm äftet, ber

ollständig rwachuna en. Ms ein ver= iich sofort efen alles er anbern Das Gas it Waffer icht einer ich mich ebeimnif. 2 Thüren fzuhalten, ı weniaer cfung des ber erfte breiteten, fchienen fache bes ermanne= as Lösch= m hohen nicht ver= oll stark. i, fanden

ber dent= n Winter erlaffener rer vier, meinem : Hunde= uß boch, verstopft. enfalliche

Bohnungen, Schmollfämmerchen, in benen ein und felbst zwei Estimos von bem Gewühl ber großen Butte entfernt bie Ruhe pflegen konnten.

Unfer hundevoll hat fich vermehrt. Wir haben von bem Nachwuchs vier vielversprechende Buppen aufgespart, seche find schimpflich erfäuft, zwei mußten für Dr. Rane ein paar Bandschuhe hergeben und fieben murben von ben zärtlichen Müttern aufgefreffen. Geftern zeigte eine ber Sundemutter auffallende Symptome. Wir erinnerten une, daß fie fcon einige Tage ber bas Waffer gemieben ober nur widerwillig und unter Rrampfen gefoffen hatte; aber an Wafferschen bachten wir bei 70 ° nördlicher Breite nicht. Das Thier war am Morgen mit wankenben Schritten auf dem Ded hin und her gelaufen, ben Ropf niederhängend und die Schauze ichaumig. schnappte es nach Beterfen und fiel schäumend und um sich beißend zu seinen Widerstrebend sprach er bas Wort Wafferschen aus und bedeutete mich das Thier zu erschießen. Es war hohe Zeit, denn daffelbe mar bereits wieder aufgesprungen, schnappte nach Sans und begann feinen mankenben Trott von neuem. Ratürlich murbe es erschoffen.

Die hafen fangen an fich feltener zu zeigen; fie ziehen fich nach ber Rufte, wenn ber Schnee im Innern fich häuft. Beterfen ift febr gludlich im Schießen biefer Thiere; wir haben ihrer jett 14 jur Disposition. Wir fanden auch häufige Spuren von Fuchsen und haben für fie steinerne Fallen gebaut.

3ch ube jett meine Cofimohunde auf ben Schlitten ein, bis mir ber Urm Um ein folches Fuhrwerk mit Erfolg zu führen ift die Beitsche unerläßlich, und biefes Instrument verlangt wieder eine gang besondere Ginübung, so gut wie ein Fechtrappier. Die Beitsche ift sechs Dards lang, ber Stod nur 16 Boll, und vermittelft biefes turgen Bebels muß ein fo langer Seehunderiemen hinausgeschnellt werben. Wer bies nicht meifterlich tann, muß auf bas Schlittenfahren verzichten, benn bie hunde gehen blos auf Beitsche und man muß nicht allein jeden der zwölf, die den Bug bilben, besonders zu treffen wissen, sondern der Schlag muß auch von einem tüchtigen Knall begleitet fein. Das Zurudnehmen der Beitsche hat ebenfalls seine Schwierigkeiten, benn fie verwidelt fich leicht in ben hunden und Leinen, oder schlingt fich um Steine und Gistlumpen und reißt Guch topfüber in ben Schnee. Die Regel bei Bollführung biefer verschiedenen Bewegungen ift, bag man mit steifem Ellbogen einen Kreis um bie Schulter befchreibt und ben Schlag felbst nur aus bem Handgelent führt. Solch einem Schlag an das Dhr oder den Vorderfuß eines armen hundes folgt ein Geheul, deffen Bedeutung gang unzweifelhaft ift.

Die Schlittenexpedition ist jetzt (10. October) zwanzig Tage fort und fonnte zurud fein. Ihre Lebensmittel muffen fehr geschwunden fein, ba ich ihnen einschärfte, jedes nur irgend abzusparende Pfund in die Depots zu legen. Ich gehe mit Lebensmitteln aus, um nach ihnen zu feben. Ich nehme vier unferer beften völlig breffirten Reufundlander und ben leichteften Schlitten; Blake wird mich auf Schlittschuhen begleiten. Das Eis ist zu unficher und

wir haben zu wenig Hunde, um einen schweren Bug anszuruften. Das Ther-

mometer fteht noch immer 4° über Rull (121/20 Ralte nach R.).

Das Eis zeigte keine Schwierigkeit bis wir ans ber Bucht herauskamen und uns rechts wendeten. Hier fanden wir, daß die große Eisfläche vor uns durch Springsluthen zerbrochen war und sich in jeder Richtung Spalten öffeneten. Natürlich suchte ich alsbald das Land zu gewinnen; aber es war leider gerade Ebbe und der Eisgürtel ragte mauerhoch über uns. Es lag mir sehr viel daran ein Ushl am Lande zu finden, denn wenn die mehr nach ausen das junge Eis umgebenden alten Eisfelder auch eine zeitweilige Zussucht



boten, so liesen wir hier wieder Gesahr mit dem Treibeis fortgeführt zu werben. Die Hunde wurden matt, aber sie mußten vorwärts; wir waren nur unser zwei, und wenn den Hunden einmal der Sprung über eine der so rasch sich mehrenden Eisspalten mißlingen sollte, so war kaum zu hossen, daß wir unsern beladenen Schlitten retteten. Dreimal in zwei Stunden waren die beiden Hinterhunde bereits eingesunken; Iohn und ich waren nun schon an 14 Meilen neben dem Schlitten hergetrabt und waren so müde wie unsere Thiere. Dieser Stand der Dinge durste nicht länger dauern: ich beschloß seewärts auf das alte Eis zu gehen. Wir näherten uns demselben rasch; da kam eine breite Spalte, die Hunde machten einen Fehlsprung und Alles lag im Wasser. Wir zerschnitten rasch die Leinen und halsen den armen Thieren heraus. Der zinnerne Kochapparat und die Luft in den Kautschuldvecken hielten den Schlitten schwimmend, so daß wir ihn nach vieler Mühe unter Beihülse der Hunde wieder aufs Eis brachten. Obgleich wir bei etwa 15 0 Kälte völlig durchnäßt waren, so hatten wir doch nicht Zeit darüber viel nachzu-

Das Ther=
rauskamen
e vor uns
valten öff=
r es war
Es lag
mehr nach
e Auflucht

et zu wers varen nur de der fo offen, daß en waren

nun schon

vie unsere

beschloß

rasch; da Alles lag

n Thieren

en hielten

Beihülfe

5 ° Kälte l nachzu= venken, sondern rannten mit den Hunden um die Wette und in der kalten Luft wie ein paar Locomotiven dampfend unserm Ziele zu. Das alte Eis war so fest gefroren, daß wir unser Zelt nicht aufschlagen konnten; wir krochen in unsere Büffelsäcke und genossen selbst ein wenig Schlaf, die es heller wurde und wir unsere Reise in derselben Weise fortsetzten. Sehr lieb war es uns zu sinden, daß die Sisspalten sich bei Sintritt der Fluth mehr schlossen, und so erreichten wir bei Hochwasser glücklich den Sisgürtel unter den Klippen. Dieser hatte sich seit unserer Septemberreise sehr verändert; Fluthen und Frost hatten ihn spiegelglatt gemacht und ich sah, daß wir an ihm eine sehr gute Straße für künftige Expeditionen haben würden.



Der Giegürtel im Detober.

Die folgenden Rächte vergingen besser als nach unserm durchweichten Zustande zu erwarten war. Wir hingen das Zelt und die Pelze in die Lust und klopften das Sis heraus, wodurch sie allmälig trocken genug wurden, um darin schlasen zu können. Die Hunde schliefen mit uns im Zelt und theilten uns ihre Wärme und ihren Duft mit.

Als ich am 15. Febr. etwa zwei Stunden vor dem späten Sonnenaufgange, um eine Umschau zu halten, einen Eisberg erkletterte, bemerkte ich in der Ferne auf dem weißen Schnee einen dunkeln Gegenstand, der sich nicht allein bewegte, sondern auch seine Formen sonderbar wechselte und bald eine

lange schwarze wogende Linie bildete, bald sich in einen Knäuel zusammenzog. Es war unsere zurückehrende Reisegesellschaft. Wir konnten uns im Zwielicht noch nicht deutlich erkennen, und das erste gute Zeichen war, daß ich
sie singen hörte. Ich zählte ihre Stimmen — Gott sei Dank, es waren noch
sieben. In wenig Minuten waren wir beisammen. Sie waren im Ganzen
wohlauf, obwohl keiner war, der nicht vom Frost irgend einen Denkzettel erhalten hätte. Wir kehrten zusammen nach dem Schiff zurück, nachdem ich

meine eigenen Schlittenvorrathe in ein Berfted hatte legen laffen.

Sie hatten eine tuchtige Reife gemacht, ihren Auftrag ichon ausgeführt und mancherlei Abenteuer bestanden. Um 25. Tage ihrer Reife entlang ber grönlänbischen Rufte murben fie ploplich burch einen mächtigen Gletscher am weitern Bordringen verhindert. Bergebens fuchten fie, um noch weiter nordlich ju fommen, am Juge biefer Giswand, Die fort und fort machtige Gisberge ins Meer absetzte, fich einen Weg zu bahnen. Man mahlte endlich eine fleine unweit ber Gistufte gelegene Infel (nach bem Anführer ber Expedition Mac Gary's Infel genannt), um hier bas britte und wichtigste Lebensmitteldepot anzulegen. Die Borrathe murden in eine natürliche Austiefung gwischen den Klippen niedergelegt und mit muhfam herbeigeschleppten schweren Felsstücken verbarricabirt. In die Zwischenraume tamen fleinere Steine und ben Schluß machte eine Mifchung von Sand und Waffer. Die Kraft bes Baren, folde Berftede gu erbrechen, ift ungeheuer; aber die Estimos im Guden hatten uns verfichert, bag der Berichluß mit gefrornem Sand und Baffer beffer fei als bie fcmerften Steine, weil fich ber Bar baran bie Rlauen abnutge. Es wurden hier etwa 800 Bfd. Bemmitan und andere Egwaaren niebergelegt und ber Ort mit einem großen Steinfegel bezeichnet.

Die Defen und Züge bes Schiffes bewähren sich so vortrefflich, daß wir unten eine mittlere Temperatur von 65 ° (15 ° R.) erhalten können und noch oben unter dem Breterdach das Thermometer über dem Gefrierpunkt steht, während draußen die Kälte 25 ° unter Rull ist und ein ganz hibscher Wind dazu weht.

Der November ist da und die Winternacht schleicht heimtückisch heran; ihre Fortschritte lassen sich nur durch Bergleichung eines Tages mit einem einige Zeit früher vergangenen erkennen. Noch lesen wir das Thermometer zu Mittag ohne Licht und die schwarzen Högelmassen mit ihren grellen Schneessechen sind etwa 5 Stunden lang sichtbar; alles Uedrige ist Finsterniß. Laternen stehen beständig auf dem Oberlauf und unten werden die Specklampen nicht mehr ausgelöscht. Sterne sechster Größe glänzen fortwährend. Außer auf Spitzbergen, das die Vortheile eines durch Strömungen gemilderten Inselklimas sür sich hat, hat noch kein Christenmensch in so hoher Preite überwintert als wir hier. Und dort sind es abgehärtete russissschafte Swieslicht wiederschen, wie es jetzt besteht; der ganze Winter wird 180 sonnenlose Tage zählen; alle Anzeichen lassen einen ungewöhnlich strengen Winter erwarten.

Unter folden Umftanben ift es fchwer bie Mannschaft bei guter Stim-

uı

nmenzog.
m Zwie=
baß ich
eren noch
Ganzen
zettel er=
hdem ich

18aeführt lang ber cher am er nörb= ige Gis= lidy eine rpedition 18mittel= ng zwi= fd:weren ine und aft bes im Gü= Waffer uen ab= ren nie=

dak wir nd noch vährend u weht. heran: eineni nometer Schnee= z. La= lampen Ker auf lflimas ert als fterniß ht wie= : Tage

rten.

Stim=

mung zu erhalten. Der arme Hans, der Estimojäger, litt arg am Heimebe. Einmal pacte er seine Sachen zusammen und nahm seine Flinte, um uns Allen Lebewohl zu sagen, Es kommt heraus, daß außer seiner Mutter noch ein anderes Mitglied des schönen Geschlechts zu Fiskernaes das Herz des Burschen beschäftigt. Er sah ganz so jämmerlich aus wie die unglücklichen Liebhaber in mildern Klimaten. Ich glaube sein Heimweh curirt zu haben, indem ich ihm zuvörderst eine Dosis Salz eingab und ihn dann avanciren ließ. Er ist nun mit der ganzen Würde eines Leibpagen bekleidet: er schirrt meine Hund san, baut Fuchsfallen und begleitet mich bei meinen Ausslügen aufs Sis.



Mittag im November.

Wir haben hunderterlei Mittel gegen die Langeweile des Winters; wir veranstalten einen Maskenball und am 21. November erschien die erste Rummer unserer arktischen Zeitung: "Der Eisblink". Die Artikel sind von Bersassern jedes nautischen Grades, einige der besten stammen vom Vordercastell. Ein andermal arrangire ich ein Fuchs= und Jägerspiel auf dem Verdeck und seinen Preis aus für den, der im Laufen am längsten aushält.

Am 27. Nov. sandte ich eine Partie Freiwilliger unter Herrn Bonfall aus, um nachzusehen ob Estimos in die Hitten zurückgesehrt seien, die wir früher auf dem Cap leer gefunden hatten. Das Thermometer stand 40° unter 0 (— 33° R.) und der Tag war so finster, daß man zur Mittagszeit

nicht lesen konnte. Ich war höchlich erstaunt bei ihrer Rudtehr zu vernehmen, daß sie eine Nacht auf dem Schnee campirt halten. Ihr Schlitten war zerbrochen und sie hatten Zelte und alles Andere hinter sich lassen müssen. Es muß mörderlich kalt gewesen sein, denn eine Flasche vom stärksten Whisky war unter Hrn Bonfall's Kopf gefroren. Am andern Tage ging Morton allein aus, um die zurückgelassenen Sachen abzuholen. Er erreichte auch die Hitten, fand aber keine Bewohner; jedoch sah er genug, um überzeugt zu sein, daß die Wohnungen nicht lange vor Ankunst der Reisenden verlassen sein konnten. Wohin die Leute sich gewendet haben mochten, blieb fraglich. Das versallene Aussehen der weiter nördlich angetrossenen Hitten sprach nicht dassir, daß sie diese Richtung eingeschlagen hätten; wahrscheinlicher waren sie südwärts gezogen und dürften mit dem Frühlinge, den Walrossen und Seehunden wiederkehren.

Die letzten Walrosse waren gegen Mitte September mit Eintritt der strengern Kälte verschwunden; dis dahin hatten sie zwischen den Eisfeldern, wenn sie zur Fluthzeit auseinander traten, noch Wasser genug gesunden, um zu spielen und zu schlasen; denn das Walros schläft oft auf dem Wasserspiegel, während seine Genossen sich mit Spielen erlustigen. Daher konnte ich oft Junge überraschen, weil ihre Mütter eingeschlasen waren. Sie haben nun zahlreiche Luftlöcher in das feste Eis nahe der Küsse eingearbeitet. Diese löcher sind eben so gerundet und glattrandig wie die der Seehunde, aber sie befinden sich in viel dickerem Eis und die strahlenförmigen Sprünge rund um dieselben sind viel markirter. Ohne Zweisel zerbrechen die Thiere das Eisdurch Auftauchen aus der Tiese und hestiges Anrennen gegen die untere Fläche. Das Walros und der bärtige Seehund haben die Gewohnheit Steine zu verschlussen, zu welchem Zweck ist unbestimmt.

Wir hatten am 12. December eine Bedeckung des Saturn, ein großes Ereigniß in unserm einförmigen Leben. Trot der starken Undulationen der Atmosphäre bei so niedriger Temperatur brachten wir eine recht zusriedenstellende Beodachtung zu Stande. Bom 15. an schwand der letzte Schimmer des südlichen Zwielichts. Man kann nun nichts Gedrucktes mehr lesen, denn man sieht kaum das Papier; einen Fuß vom Auge kann man die Finger nicht zählen. Mittag und Mitternacht sind gleich, und ohne einen schwachen Schimmer, der die Umrisse der südlich gelegenen Hügel erkennen läßt, hätten wir kein Zeichen, daß diese arktische Welt eine Sonne hat. In einer Woche haben wir des Jahres Mitternacht.

Ein Ereigniß für unsere kleine Gesellschaft: ber alte Grimm ist fort, ber Altmeister ber Reufundländer Hunde. Dieser Hund war ein "Charakter", wie man sie auch wohl unter höher stehenden Wesen antrifft. Er war ein so vollkommener Heuchler und Achselträger und wußte so einschmeichelnd mit dem Schwanze zu wedeln, daß er Jedermanns Zuneigung und Niemandes Achtung gewann. Alle abgesparten Bissen und Abfälle passirten durch Grimm's Kaumühle; sein Geschmack war universell; nie verschmähte er etwas, was man ihm gab oder was er sich nehmen konnte, und niemals sah man ihn zufriedengestellt. Grimm

war ein alter Bund; feine Bahne zeigten von manchem gurudgelegten Binter und feine Glieber, Die ehebem fraftig ben Schlitten zogen, maren jest mit Bargen und leberbeinen bebedt. Burben Die Bunde gu einer Reife angefcbirrt, fo fonnte man ficher fein ben alten Grimm nirgenbe ju finden, und als man ihn bei einer folden Gelegenheit hinter einem Faffe verftedt fand, mar er auf ber Stelle lahm geworben. Mertwurdigerweise blieb er feitbem immer labm, außer wenn ber Schlittenzug ohne ihn fort ging. Ralte behagte bem Grimm nicht; burch gebulbiges Bachefteben an ber Thur bes Dedhaufes und unermilbliches Schweifwedeln erlangte er endlich bas Alleinrecht bes Eintritts. Mein Rod von Seehundsfellen war wochenlang fein Lieblingsbett. Anhanglichkeit Grimm auch mit feinem Schwanze für Jemand ausbruden mochte, fo war er boch nie zu bewegen bemfelben aufs Gis zu folgen, nachbem bie talte Racht angebrochen war; bis zur Schwelle webelte Euch ber alte Sünder nach und nahm dann Abschied mit einer entschuldigenden Schwangbewegung, welche feinen Born auffommen ließ.

Mle geftern, am 21. Decbr., eine Bartie ausrudte, um Sondirungen vorzunehmen, glaubte ich etwas Bewegung murbe Grimm gutthun, benn er war vom Faullengen in ber warmen Rajute übercorpulent geworben. Es wurde cine Leine um ihn gefdlungen, benn bei folden fritifchen Belegenheiten mar er widerspenftig und felbst wild. Go murbe er an den Schlitten gebunden und trat widerwillig feine Reife an. Un einem Salteplate angekommen fprengte er mit einem plöplichen Rud bie Leine furg am Schlitten ab und verfdwand, Diefelbe nach fich ziehent, in ber Finfterniß in ber Richtung nach bem Schiffe gu. Seitbem ift er nicht wieder gesehen worben. Leute mit Laternen gingen aus ihn zu fuchen, benn es war zu fürchten, baß fich feine lange Leine in ben vielen aus bem Gife hervorftehenden ranhen Spiten verwideln und er fo ein hülflofer Gefangener werden wurde, benn jum Durchbeißen ber Leine genügten feine Bahne nicht mehr. Wir fanden fpater feine Spur im Schnee innerhalb 600 Schritte vom Schiffe; aber fie manbte fich nach ber Rufte gu.

er nicht wieder aufs Schiff getommen bleibt ein Rathfel.



Der alte Grimm.

Steine großes nen der edenstel= chimmer n, benn Kinger hwachen . bätten Woche

verneh=

tten war

müffen.

Morton "

1 Whistn

auch bie

zeugt zu

iffen fein

Das ver=

afür, bak

ärts ge=

erfehren.

tritt ber

en Gis=

enug ge=

oft auf

n. Sie

earbeitet.

de, aber

ge rund

bas Gis

untere

Daher

ort, der r", wie ollfom= chwanze ewann. le; fein ab oder

Grimm



Dr. Kane im Objervatorium.

## VI.

Das Observatorium. Ungeheure Kälte. Hundesterben. Rückhehr des Lichtes. Berwandlung der Umgebungen mährend der Winternacht. Winterleben am Bord.

Die beiben ersten Monate bes Jahres 1854 boten so wenig Interessantes, daß ich den Leser nicht mit Details behelligen will. In der Finsterniß und gezwungenen Unthätigkeit war es fast unmöglich etwas zu sinden Krankheiten zu widerstehen. Das Observatorium und die Hunde boten die einzigen regelmäßigen Beschäftigungen. Wir hotten im Januar und Februar drei Planetenbedecungen, die wir unter ziemlich günstigen Umständen beobsachten konnten. Die magnetischen Beobachtungen gingen ihren Gang, aber die Kälte machte es fast unmöglich sie regelmäßig zu sühren. Unser Obsersatorium war in der That ein Sishaus, so kalt man es sich nur denken biesem wichtigen Richtleiter zu verstärken. Feuer, Büsselröcke und eine Umskleidung von Segeltuch genügten sämmtlich nicht, die mittlere Temperatur in



des Cichtes. Den am Bord.

enig Interef=
In ber Fin=
18 zu finden
11 drohenden
12 boten die
13 drohenden
25 dang, aber
15 ang, aber
16 per Obfer=
18 nur benken
Wände mit
18 eine Um=
11 peratur in

bel At du me hei fich

i e

ber Chene bes Magnetometere bis jum Gefrierpunkt zu erhöhen, und etwas gang Gewöhnliches war es, bag man an bem Fugboben, worauf ber Beobachter ftant, bie Temperatur um 50 Grad niedriger fand. Die aftronomi= schen Beobachtungen erforderten feine lange Zeit, aber ber Raum, in bem fie angestellt wurden, hatte gleiche Temperatur mit ber äußern Luft. Die Ralte war enorm und einige unserer Instrumente, besonders bas Inclinatorium, wurden in Folge ber ungleichen Busammenziehung von Stahl und

Messing fast unbrauchbar.

Am 17. Januar standen die Thermometer 49 ° unter Rull (circa — 36 0 R.); am 20. zeigten bie Instrumente bes Observatoriums zwischen 64 und 67 0. Auf bem Eis war die Temperatur stets etwas höher als auf ber Infel, mahricheinlich in Folge ber von bem Seemaffer ausgegebenen Barme, benn dieses zeigte eine Temperatur von + 29 (circa 2° Rälte R.). Am 5. Februar hatten wir die ganz ungewöhnliche Temperatur von 60-73 o unter Rull (- 48 ° R.). Bei biefen Temperaturen geftand Salzäther zu einer festen Maffe und forgfältig bereitetes Chloroform befam ein körniges Bautchen an feiner Oberfläche.



Das Obiervatorium.

Die Ausbunftungen bes Rörpers umgaben bie blosliegenden ober bunner bekleideten Stellen mit einem fichtbaren Dunftfreife. Die Luft erregte beim Athemholen ein beutlich ftechendes Gefühl, aber von ben peinlichen Empfindungen, von benen einige sibirische Reisende sprechen, konnte ich nichts bemerten. Länger eingeathmet brachte bie falte Luft ein Gefühl von Trocenheit in ben Luftwegen hervor. Gleichsam unwillfürlich athmeten wir Alle vorsichtig mit festgeschloffenen Lippen.

Die ersten Zeichen bes wiederkehrenden Lichtes bemerkten wir am 21. Januar, wo der südliche Horizont um Mittag für kurze Zeit einen deutlichen Orangeton annahm. Wenn die Sonne vielleicht schon früher zur Erleuchtung beigetragen hatte, so war dies doch von dem kalten Licht der Planeten nicht zu unterscheiden gewesen. Wir hatten uns nun dem Sonnenschein die auf 33 Tage wieder genähert; aber selbst am 31. Jan. zeigten zwei um Mittag ausgesetzte sehr empfindliche Daguerreothpplatten noch keine Spur einer Lichtspielen

wirfung.

Der Ginfluß diefer langen dichten Finfterniß mar ein höchst nieberbrudenber. Selbst unfere Sunde, obwohl ber Mehrzahl nach Eingeborne bes Bolarfreifes, vermochten ihm nicht zu widersteben. Die meiften von ihnen starben an einer regellosen Rrantheit, an welcher ber Mangel bes Lichtes wohl ebenfo feinen Theil haben mochte ale die auferordentliche Ralte. Die mäufefarbenen Sunde, die Leithunde bes Neufundlanderzugs, find feit ben letten 14 Tagen wie fleine Rinder gepflegt worden. Ich mache über biefen werthvollen Thieren mit der angstlichsten Sorgfalt. Sie werden im Innenraum gehalten und bafelbft zu Jedermanns Beläftigung gefüttert, gereinigt, gehätschelt und medicinisch behandelt. Bereits habe ich bie hoffnung aufgegeben fie zu retten. Ihr Leiden fpricht fich so deutlich wie bei einem menschlichen Wesen als eine Gemuthstrankheit aus. Die forverlichen Functionen ber armen Thiere geben ohne Unterbrechung fort; fie freffen begierig, fchlafen gut und bleiben bei Rraften. Aber alle andern Zeichen beuten an, bag auf bas erste Symptom von Gehirnfrankheit, Die Epilepsie, von ber fie urfprünglich befallen wurden, jest wirklicher Wahnfinn gefolgt ift. Gie bellen wuthenb ein Richts an, laufen in geraden und frummen Richtungen angitlich und unermüdlich hin und ber. Gie fcmeicheln fich an ben Menschen, scheinen es aber gar nicht zu merken, wenn man ihre Liebkofungen erwiebert. Gie ftoffen Euch mit ben Röpfen an, ober wanken mit einem feltsamen Ausbruck von Furcht hin und her. Ihre vernünftigsten Bewegungen scheinen rein maschinenmäßig zu fein; oft fraten fie jemanden mit ber Pfote an, als wollten fie fich in Die Seehundsfelle einwühlen; zuweilen verharren fie stundenlang im finstern Schweigen, fpringen bann wie Berfolgte ploplich heulend auf und rennen wieder ftundenlang bin und ber. In ber Regel fterben fie unter Symptomen, bie ber Maulfperre abneln, und zwar in weniger als 36 Stunden nach bem ersten Anfall.

Am 22. Jan. machte ich meinen ersten Ausgang auf das große Eisseld, das so lange ein wildes schwarzes Labyrinth gewesen war. Der Anblick hatte sich merkwürdig verändert. Bor 64 Tagen, als wir dasselbe Zwielicht wie jetzt hatten, war es eine theilweise mit Schnee bedeckte Sbene, durchzogen mit Reihen scharftantiger Hummocks, oder eine Folgereihe von eisigen Ebenen, über die ich mit meinen Reufundländern galoppirte. Alles dies ist verschwunden. Eine bleifardige Fläche dehnt sich in ihrem verwaschenen Grau nach allen Richtungen aus, und die alten eckigen Hummocks haben sich so abge-

n 21. Fa= beutlichen cleuchtung eten nicht i bis auf n Mittag ner Licht=

t nieber= porne bes on ihnen 8 Lichtes Ite. Die feit ben er diesen n Innen= inigt, ge= ufgegeben enschlichen der ar= lafen gut auf das prünalich wüthend und un= einen es ie stoken n Kurcht nenmäßig. e sich in t finstern rennen nptomen,

Eisfeld, lid hatte licht wie ogen mit Ebenen, erschwunean nach fo abae-

rundet, daß fie in der fernen Dämmerung wie wellenförmige Dünen verschwirmen. Der Schnee auf den Eisebenen trägt dieselben Anzeichen der merkwürdigen zehrenden Verdunstung. Er liegt in gefräufelten Schichten da, faum noch 6 Zoll dick, ganz unberührt von Schneewehen. Ich konnte kaum eine ber alten Dertlichkeiten wiedererkennen.

Die Umrisse des Küstenlaufs lassen sich wiedererkennen, und selbst einige seiner langen horizontalen Schichtungsstreisen. Am meisten aber hat sich der Eisgürtel verändert. Als ich ihn zuletzt sah, war es ein einsacher, den Rand des Flardeneises überragender Saum; durch das beständige Anwachsen in Folge der Fluthüberspülungen ist er zu einem 20 Fuß hohen glitzernden Walle geworden. Reine Sprache vermag das Durcheinander an seinem Fuße zu be-



Der Giefuß.

schreiben. Den ganzen langen Winter hindurch ist es durch eine senkrechte Fluthhöhe von 15 Fuß fortwährend gestiegen und gesunken; die Trümmer sind in unsäglicher Verwirrung übereinander geworfen, ragen hier schwebend in phantastischen Stellungen empor, neigen sich dort in langen schrägen Flächen, bilben hier schwarze Thäler und bauen dort verworrene Hügel auf, oft höher als der Eissuß selbst.

Das gefrorne Geschiebe hat selbst bie Flardeneisdede auf eine Länge von 50 Schritt gehoben und in verschiedentlich geneigte Flächen zerbrochen. Ueber

biese hinweg auf unsere Felseninsel zum Vorrathsspeicher zu gelangen, erforbert eine umsichtige Wahl des Weges und ein vorsichtiges Klettern, ist überhaupt nur bei günstigem Stande der Fluth aussührbar und oft tagelang unmöglich. Zum Glück für unser Observatorium hat sich eine lange Tasel schweres Eis so accurat über den Kamm des Eissusses weggelegt, daß sie bei Veränderung der Wasserhöhe wie ein Schaukelbret schwingt und so eine bewegliche Landungsbrücke auf die Insel bildet. Nach der Küsse zu hat das flache Wasser die Eisselber so aufgethürmt, daß sie fast so ungangbar sind wie das Scholleneis, und da, wo ich sonst mit dem Schlitten zu sahren pslegte, ist eine Art krystallner Gartenmauer. Es bedarf weder eiserner Spigen noch zerbrochener Glasssaschen, um das Uebersteigen derselben zu verhindern.

ci

b

m

 $\mathfrak{D}$ 

m

tig

68

ge

ber

M

rof me

foh

rat

Di

mä

wec

Chi

wel

fiche

Bog

Stu

borl

Der Eisfuß ober Eisgürtel ist das Wundervollste und Hervorstechendste in unserer nördlichen Position. Die Springsluthen haben mächtig auf ihn gewirkt und der wiederbeginnende Tag gestattet uns diese staunenswerthen Wirstungen zu beobachten. Der eigentliche Eisgürtel ist jetzt eine solide Masse von 24 Fuß Dicke und 63 Fuß mittler Breite. Ihm setzt sich äußerlich ein zweiter Eisstranz von 38 Fuß und ein dritter von 34 Fuß Breite an, so daß die Felsen jetzt mit einer dreisachen Umwallung von ungeheuren Eistafeln umgeben sind, so sesst geschlossen wie die Granitquader einer Festungsmauer.

Anfänglich war unsere Eisflarde nur durch eine simple Spalte vom Eisfuß getrennt und unsere Brigg hatte in Folge dessen mit der Ebbe und Fluth eine Hin= und Herbewegung von etwa 6 Fuß; jest aber schleift zusammen=gepreßtes Eis hart an den Eisfuß, richtet sich an ihm auf und friert sest, dergestalt, daß unsere Floe allmälig immer weiter von der Kilfte abgedrückt wird. Das Schiff ist dadurch schon um 28 Fuß von seiner ersten Stelle gerückt, ohne daß seine Lage in dem dasselbe einbettenden Eis im geringsten eine andere geworden wäre.

Am 21. Februar. Seit einigen Tagen versilbert die Sonne das Eis braußen am Eingange der Bucht. Ich machte mich gegen Mittag auf sie zu bewillkommnen. Es war der längste Marsch und das steilste Klettern seit unserer Einkerkerung. Scorbut und allgemeine Schwäche hatten mich kurzathmig gemacht. Aber ich kam zum Ziele; ich sah die Sonne wieder und lagerte mich auf einer vorspringenden Klippe in ihre Strahlen. Es war als nähme ich ein Bad in parfümirtem Wasser.

Der Märzmonat brachte den beständigen Tag wieder. Der Sonnensschein hatte am letzten Februartage unser Ded erreicht und wohl bedurften wir bessen zu unserer Ausheiterung. Wir waren nicht so bleich als ich nach meinen Ersahrungen in Lancastersund erwartet hätte; aber unsere mit Scorbutssechen gesprenkelten Gesichter bezeugten nur zu deutlich, was wir auszu-

en, erfor=
ist ilber=
elang un=
ige Tafel
aß sie bei
o eine be=
i hat das
gbar sind
ju fahren
e eiserner

ftechendste if ihn ge= hen Wir= de Wasse äußerlich äußerlich de unge= der einer

felben zu

oom Eis= nd Fluth fammen= iert fest, bgedriick telle ge= sten eine

bas Eis if sie zu tern seit ich kurz= der und war als

Sonnen= edurften ich nach t Scor= auszu= stehen gehabt hatten. Es lag auf der Hand, daß wir Alle bei der heftigen Kälte des sogenannten Frühlings zu anstrengenden Fußreisen untauglich waren, und die wiederkehrende Sonne drohte, da sie die Verdunstung auf dem Eise beschleunigte, mit noch größerer Kälte.

Doch unser Werk war noch nicht gethan: ber große Zwed unserer Expedition trieb nach Norden. Meine Hunde, auf die ich so start gerechnet hatte, die 9 prächtigen Neufundländer und die 35 Estimos waren draufgezungen; von der ganzen Meute lebten nur noch 6, deren einer nicht zum suge taugte. Indeß bildeten sie immer noch meine Hauptstütze, und ich war seit Ansang des Monats eifrig bemüht, sie mit einander laufen zu lehren. Der Zimmermann mußte einen kleinen Schlitten bauen, wie er unsern reducirten Zugkräften angemessen war, und da unser Borrath von dünnen Schnuren zum Zusammenbinden der einzelnen Theile erschöpft war, so improzisite Herr Brooks eine kleine Seilerbahn, und fertigte das Nöthige aus Sondirleinen. Am Bord ging Alles seinen gewöhnlichen Gang. Hans und mitunter Petersen gingen auf die Jagd, hatten aber selten Ersolg dabei. Mittlerweile ermuthigten wir uns durch Besprechung unserer Frühlingshoffnungen und Sommerpläne, und zuweilen gelang es sogar, den Widerwärzigkeiten unsergiebigen Winterlebens eine schezhafte Seite abzugewinnen.

Ich habe noch sehr wenig über unser tägliches Leben am Bord gesagt; es hat mir eben an Muße gefehlt, Schilderungen zu entwerfen. Das Folgende mag für etwas der Art gelten.

Denken wir uns auf unfer faltes Observatorium, benn wir haben heute magnetischen Termintag. Das merfwürdigfte Beobachtungsobject bilbet bier ber Beobachter felbst. Er trägt ein paar Beinkleiber von Robbenfell, eine Mütze von hundsfell, einen furzen Rennthierfellrock und Stiefeln von Balroßhaut. Er fitt auf einer Rifte, in welcher fich vordem ein Baffageninstrument befand. Ein Dfen, in welchem wenigstens ein Eimer voll Anthracit= fohle glüht, bilbet den malerischen Heizapparat und ist bemüht die Tempe= ratur wo möglich auf 100 unter Rull zu steigern — (gegen 19° Ralte nach R.). Die eine Sand halt ein Chronometer und ift unbededt, um daffelbe gu erwärmen; die andere erfreut sich eines Fuchshandschuhs. Rechte und Linke wechseln babei beständig ab: wenn die eine vor Ralte brennt, fo mandert bas Chronometer in die andere und der Fausthandschuh tritt an seine Stelle. Auf einem Bostament aus gefrornem Ries ift ein Magnetometer aufgepflanzt, von welchem ein Fernrohr ausgeht, und auf diefes beugt fich ein müdes Menschenauge. Alle sechs Minuten inspicirt befagtes Auge einen fein getheilten Bogen und trägt ben Befund in ein faltes Notizbuch ein. Das geht fo 24 Stunden fort, wobei zwei paar Augen sich ablösen; bann ist ber Termintag vorbei. Diefen Benug hatten wir allwöchentlich. hierbei habe ich es erlebt,

baß bie Temperatur beim Inftrument 20 0 über Rull (- 6 0 R.), 2 Fuß über bem Boben 20 0 unter Rull und bicht am Boben 43 0 unter Rull mar, mahrend an ber Rorperfeite, Die ich bem fleinen rothglubenben Ungeheuer gufehrte, fich 94 0 über, auf ber abgewendeten 10 0 unter Rull fanden. Doch hierin ift nichts Abenteuerliches; Diefes liegt vielmehr auf bem Sin = und Ber= wege. Bir haben jest Tag und Racht zu gleichen Theilen und können alfo wenigstens die Sälfte ber Bange mit febenben Augen machen. Das war vor furgem noch nicht fo; ba mußte man jedenfalls, mit einem Gisftocf in ber einen und einer Blendlaterne in ber andern Sand, burch bie fcmarge Racht nach einem noch fcwarzern Klumven, bem Wartefelfen bin feinen Weg fuchen. Rachbem man etwa 50 Schritte fortgeftolpert, erreicht man eine Mauer; Die schwarze Kuppe ist verschwunden und man hat 1 3 8 graue undeutliche Eismaffen vor fich. Run wendet Guch rechts, ften . Euren Gisftod gegen biefe ichiefe Chene von ichlüpfriger Glatte und ichwingt Euch auf ben hummod aegenüber; es ift berfelbe, an welchem Ihr Euch bie Racht vorher bie Schienbeine zerschunden. Run windet Euch im Bidgad vorwärts: 3hr fonnt bie 20 Fuß hohe Eiswand gerade vor Euch nicht verfehlen, die ba achat und ftohnt und fogar ihren First wie in ernftem falten Gruße nach Euch zuneigt: bas ift ber Rand bes zweiten Eismalles. Gett über Die erfte befte Schluft hinüber und 3hr befindet Euch auf bem erften Gie; eine weitere Auftrengung bringt Euch an ben Gisfuß und hinter biesem liegt ber Felsen bes Observatoriums. Doch an biesem Eisfuß ift auch noch einige Borsicht nöthig. Derfelbe faut nämlich unaufhörlich an bem Ranbe bes erften Gifes und 3hr mlift Guren Beg burch bie zerbiffenen Gieftlide fuchen. Bertraut Euch ja nicht ohne weiteres biefen halb fcmebenden, halb fitenben, halb fcmimmenden Eisklumpen an, wenn 3hr nicht ein fehr faltes Bad liebt, fondern fühlt Euren Weg fauberlich heraus, haltet ben Gisftod in Die Quere und verschmäht nicht auf Sanden und Anieen und mitunter auf dem Bauche zu avanciren. Die lange feilformige Spalte gerade vor Euch, aus welcher Dampf= wölfthen in die falte Luft aufsteigen, ift ber Saum bes Gisfuges, 3hr burft nur barüber fpringen und Ihr befindet Guch auf feiner glatten Dberflache. Run frabbelt an dem Felfen empor, zieht Gure Holzschuhe an und fett Guch nieber, um einige Stunden lang eine gitternbe Rabel zu beobachten.

Aber wie verbringen wir unsern Tag ober vielmehr unsere 24 Stunden, ba wir jetzt lauter Tag haben, wenn kein Bevbachtungstag ist? Um 6 Uhr Morgens wird Mac Garh mit dem Theil der Mannschaft, welcher geschlasen hat, gerusen. Die Berdecke werden gesegt, das Eisloch aufgehackt, die im Basser hängenden Netze mit dem zu wässernden Fleisch untersucht, die Eisbicke gemessen und alles an Bord in seine Ordnung gebracht. Um halb 8 Uhr sieht Alles auf, wäscht sich auf dem Deck, öffnet die Thüren, um frische Luft einzulassen, und kommt zum Frühstück herunter. Unser Brennstoff ist knapp und wir kochen deshalb in der Kajüte. Das Frühstück ist für Alle das nämliche und besteht aus Schissswiedack, Schweinesleisch, eingemachten,

re

di

 $\mathfrak{T}$ 

m

br

Fi

De

1111

2 Kuk Rull war. ebeuer zu= n. Doch und Ber= unen also war vor off in ber rze Nacht ea fuchen. auer: die indentliche od gegen Summod ie Schien= fönnt bie ichat und zuneigt: e Schluft strengung Observa= g. " Der= und Ihr Euch ja immenden ern fühlt und ver= zu avan= : Dampf= 3hr dürft berfläche.

Stunden, in 6 Uhr geschlafen, die im bie Eis=
Um halb ren, um Brennstoff für Alle emachten.

Tett Euch

jo hart wie Candis gefrorenen Aepfeln, Thee, Raffee und ichonen roben Kartoffeln. Rach bem Frühftud nehmen Die Raucher ihre Bfeifen bis um 9 Uhr, bann geben Alle auseinander, jum Richtsthun ober zur Arbeit, wie es Beden trifft. Der Gine fucht feine Britiche auf, Andere fchneibern, fchuftern, flempnern. Einer zieht Bogel ab u. f. w. Der Reft geht aufs "Bureau". Werfen wir einen Blid in baffelbe. Da ift ein Tifch, eine Salzspedlampe mit bilfterer gechlorter Flamme, brei Stuble und eben fo viel machebleiche Manner mit in die Sohe gezogenen Beinen; benn am Fußboben ift es viel gu falt für die Fuße. Beder hat feine befondere Aufgabe: Rane fchreibt ober zeichnet Sfizzen ober Rarten; Sanes schreibt Schiffstagebucher ober meteorologische Tabellen ab, Sonntag reducirt feine Beobachtungen; ein Bierter ift ins Bett gefrochen ober ftubirt eine Unterhaltungsschrift. Um 12 Uhr erfolgt eine Inspectionsrunde und Befehle genug jur Ausfüllung bes Tags. Das Einfahren ber Estimohunde bildet Dr. Kane's besondere Erholung und ift fehr gefund für contracte Beine und rheumatische Schultergelente. Go rudt die Zeit bes Mittageffens heran, wobei fich abermals bie ganze Mannschaft verfammelt. Der Frühstudsthee und Raffee kommt hierbei in Wegfall; bagegen erfreuen une Sauerfohl und getrodnete Bfirfichen.

Beim Frühstild und Mittagsmahl erscheint die rohe Kartossel, unsere Leibarznei. Wie alle Arznei ist sie weniger ein Gaumenkizel als eine Nothwendigkeit. Ich schabe sie sein fäuberlich zu Mus, entserne sorgfältig die schadhaften rothen Flecken, thue reichlich Del dazu, um sie schlüpfrig zu maschen, und thue mein Möglichstes die Leute zu bereden, daß sie die Augen schließen und das Zeng hinunterwürgen. Zwei weigern sich entschieden es auch nur zu kosten. Ich erzähle ihnen wie die Schlesser das Kraut als Spinat genießen, wie die Walsischsahrer in der Südsee sich in dem Sprup berauschen, in welchen die großen Kartosseln von den Azoren eingelegt waren; ich zeige ihnen mein Zahnsleisch, das vor ein paar Tagen noch so heilkraft der rohen Kartossel — es ist Alles in den Wind geredet, sie mögen die köstliche Mixtur nicht.

Unter Schlaf, Motion, Unterhaltung und nach Belieben Arbeit geht der Tag hin, bis die sechste Stunde zum Abendessen ruft, das ungefähr dem Frühstück unt Mittagsbrot gleich und nur etwas knapper ist. Dann bringen die Officiere die Tagesberichte — Schisssournal, Fluthregister, Wetter= und Thermometerbeodachtungen und Sismessungen; ich trage Alles ein und füge meine eigenen Anmerkungen bei — Alles mit ermattetem Körper und geschräckem Geiste. Zuweilen spielen wir Karten oder Schach oder lesen etwas. Für ein Alltagsleben sieht das ganz erträglich aus; aber die damit verbundene Unbequemlichkeit ist dennoch groß. Unser Brennstoff beschränkt sich auf 5 Eimer Kohlen täglich und die mittlere Temperatur im Freien ist 40° unter Rull (— 32° R.), in diesem Augenblich 46°. Londoner Porter und

alter Xereswein gefrieren in ben Kajütenschränken; an den Deckbalken über uns hängen Fässer mit Eisbrocken, die unser tägliches Trinkwasser hergeben müssen. Unser Del ist aufgebrannt und mit Salzspeck wollen die Lampen nicht brennen; wir arbeiten bei trübe brennenden, auf Kork schwimmenden Baumwolldochten. Wir haben heute, am 11. März, nicht ein Pfund frissches Fleisch mehr und noch ein einziges Faß Kartosseln. Mit Ausnahme von Zweien sind Alle vom Scorbut befallen, und wenn ich die bleichen versterten Gesichter meiner Kameraden ansehe, so sühle ich, daß wir bei unserm Kampse ums Leben im Nachtheil stehen, und daß ein Tag und eine Nacht im Polarkreis den Menschen rascher alt macht als ein Jahr auf irgent einem andern Bunkte der Welt.



Winterleben am Borb.

Vo der

dur Käl einz hier Auf find Hind Däl der die

war falt; ilfen über bergeben e Lampen immenben Bfund fri= Ausnahme eichen ver= r bei un= und eine auf iraent



Befud von Estimos.

## VII.

Dorbereitungen gu den Schlittenreifen. Dorläufige Proviantexpedition. Mifigluchen derfelben. Schwierige Rettung Verunglüchter. Strenge Ralte und ihre traurigen Jolgen. Bakers Cod. Befuch von Eskimos.

Seit Januar haben wir uns mit den Schlitten und andern Borbereitungen zu den Frühjahrsausflügen befchäftigt. In Folge bes hundesterbens, ber burch bie Ratur bes Wintereises erwachsenen hinderniffe und ber unmäßigen Ralte mußte alles auf andern Fuß eingerichtet werden. Die Rajute, ber einzige geheizte Raum, ift Wertstatt, Ruche, Saal und Sprechzimmer zugleich; hier wird geschuftert, geschneibert und gezimmert; Bemmitanfäffer stehen zum Aufthauen in ben Banbichranten, Buffelrode trodnen am Dfen, Die Eden find mit Campirungsbedarf angefüllt. Die mittlere Temperatur in ber erften Balfte bes Marz mar minbestens - 41°; bei folder Ralte bietet ber Schnee, ber sich troden und wie Sand anfühlt, bem Schlitten ungemeinen Widerstand, bie Rufen freischen beim Darüberfahren. Roch am Morgen bes 18. März war eine Temperatur von - 49°, für eine Schlittenreise vielleicht etwas zu falt; boch wir pacten wenigstens ben Schlitten und banden bas Boot auf, um

ju feben wie ber Bug fich machen wurde. Acht Mann, Die fich vorfpannten, fonnten ben Schlitten faum von ber Stelle bewegen, mas theils von ber starten Reibung auf bem Schnee, theils von ber Schmalheit ber Rufen, Die in Folge beffen zu tief im Schnee geben, herrithren muß. Da inbeg verichiebene Anzeichen einen balbigen Abschlag ber Kalte erwarten ließen, fo ließ ich bie Erpebition am 19. abgeben, nachbem ich bie Schlittenlabung, wenn auch ungern, um mehr als 200 Bft. erleichtert und auch bas Boot jurudbehalten. Es waren acht Mann unter Anführung von Broofe. Bir faben fie ben gangen Tag vom Schiff aus, wie fie mubfam ihren Schlitten babin fchleppten. Die Gache befriedigte mich nicht; ich folgte ihnen um 8 Uhr Abende, und fand fie nur 5 engl. Meilen vom Schiff im Lager. Ich gab ihnen feine neuen Befehle für morgen, borte Beterfens Lobrebe auf ihren Schlitten mit an, ber nur wegen ber ftarfen Ralte nicht fortwolle, fagte Butenacht und ließ fic in ihren Belgfaden. Um Schiff wieder angefommen, brachte ich meine fammtlichen muben Leute auf Die Beine; ein großer Schlitten mit breiten Rufen murbe herabgelangt, gefchabt, geputt, gefchnürt und mit Bugleinen verfeben. Bir brachten ein vollständiges Dad von Segeltuch über bemfelben an, und um 1 Uhr Morgens war ber Reft bes Bemmitan fammit bem Boote barauf gelaben. Fort ging es nun gu bem Lagerplat ber Schläfer, beren Belt wir burch Drientirung mittelft ber gestranbeten Gisberge wiederfanden. Leife holten wir ihren Estimoschlitten gur Geite und padten bie Ladung auf ben großen Schlitten um. Best fpannten fich fünf Mann vor und zogen an: ber Schlitten ging wie ein Schiffchen - ber Bersuch war glanzend gelungen. Mit brei Burrahs wedten wir Die Schläfer, fagten ihnen gum zweitenmal Lebewohl und fehrten mit bem abgedankten Schlitten jum Schiff gurud. Go mar Soffnung noch eine tuchtige Proviantladung für unfern großen Ausflug vorzulegen.

Auf bem Schiffe ging es nun an ein Eishaden, Schaufeln und Fegen, das wenigstens zehn Karrenladungen Abraum gab. Unfer Ueberban hatte burch ben Niederschlag der Dinfte eine 5 Zoll dide frystallene Eisfruste ershalten. Es schläft sich unter einer solchen warmhaltenden Dede ganz behaglich,

aber jett muß fie ber zu befürchtenben Raffe wegen herunter.

Wir fanden in diesen Tagen in unsern Fallen einen erfrornen Fuchs. Er hatte sich bereits wieder durchgegraben, aber sein boses Geschick wollte nicht, daß er die schwer errungene Freiheit genießen sollte; bevor er entweichen konnte war sein Belz durch seinen eignen Hauch an einen glatten Stein festzefroren. Ich bedauerte und verspeiste ihn. Des folgenden Tages singen wir wieder einen blauen und einen weißen Fuchs. Nie waren zwei Füchse willsommener; wir aßen sie noch denselben Abend.

b

11

al

221

De

Mehre Tage hatten wir alle Hände voll zu thun mit den Vorbereitungen zur großen Landreise. Ueberall lagen Büffelselle, Leder und Schneidereien. Jedes Belzsleckchen wurde zu Handschuhen oder Ueberwürfen verarbeitet. Ende März war alles bereit und wir warteten, um anfzubrechen, nur auf die Nachricht, daß unsere Schlittenpartie ihre Vorräthe sicher untergebracht habe.

Wir nähten eben noch bei Licht fleißig an Pelzstiefeln, als wir gegen Mitternacht auf dem Ded Schritte hörten, und in der nächsten Minute Sontag, als ihr unerwartetes Erscheinen. Sie sahen geschwollen und verstört aus und ihre Kameraden draußen im Eise zurückgelassen und ihr Leben daran gesetzt mur bie Nachricht auß Schiff zu bringen, daß Brooks, Baker, Wilson und sagen, irgendwo zwischen den Hummocks gegen Nordost — es war bei ihrem geblieben um

Die Ermatteten zu pflegen und au füttern: aber ihre Ane= sichten standen fdlimm genug. Mehr war aus ben Burudgefommmenen nicht heraus zu bringen. Gie hatten augen= scheinlich ein weites Stück Bege gurud= gelegt und fie= len fast um vor

vorspannten,

heils von ber

er Aufen, bie

da indefi ver=

ließen, fo ließ

labung, wenn

Boot zurück=

dlitten bahin

8 Uhr Abends, 16 ihnen keine Litten mit an,

t und ließ fie

meine fammt=

breiten Rufen

inen versehen.

ben an, und

Boote barauf

eren Belt wir

. Leife holten

f ben großen

ber Schlitten

n. Mit brei

ial Lebewohl

50 war Hoff=

und Fegen,

eberbau hatte

Gisfrufte er=

anz behaglich,

rnen Fuchs.

eschick wollte

er entweichen

e Stein feft=

Tages fingen

zwei Küchse

orbereitungen

dneibereien. beitet. Enbe

nur auf die

bracht habe.

vorzulegen.

Wir fahen

Mattigfeit und Hunger. Kaum konnten sie noch ans geben, in wel-



Der Pinnafel Gieberg.

cher Richtung sie gekommen waren. Mein erster Gedanke war, mit einer unbelasteten Bartie sosort aufzubrechen, benn rasche Hülfe war nöthig. Am meisten bedrückte es mich, daß man gar nicht wußte, wo man die Leidenben zwischen den Schneewehen zu suchen hatte. Ohlsen schien seiner Sinne noch etwas mächtiger zu sein als die Andern und ich glaubte er werde und als Führer dienen können; aber er war ganz erschöpft und wenn er mit sollte, mußte er transportirt werden. Es war sein Augenblick zu verlieren. Während einige sich noch mit den Ankömmlingen beschäftigten und hastig etwas zu effen bereiteten, rüsteten andere den Schlitten Little Willie mit einer Büffeldese, einem kleinen Zelt und einem Pack Bemmikan aus; Ohlsen wurde in

einen Belgfad geftedt und barauf geschnallt, seine Beine in Sundefelle und Eiberbaunen gewidelt, und fort ging es auf bem Gife. Unfere Bartie beftanb aus neun Dann und mir. Bir hatten nichts bei une als was wir auf bem Leibe trugen. Das Thermometer zeigt 46° Ralte (- 35" R.). Gin und mobibefannter, burch feine Form ausgezeichneter Gisberg, von unfern Leuten Binnatel genannt, und in ber Folge andere in langen Reihen aufgestellte toloffale Eisberge bienten uns als Wegweiser; aber nach einem 16 ftilnbigen Marich famen wir allgemach aus ber Richtung. Bir wußten, bag unfere Befährten fich irgendwo auf ber Flache vor uns in einem Umiceife von etwa 40 engl. Meilen befinden mußten. Dhlfen, ber 50 Stunden lang auf ben Beinen gewesen, war in Schlaf gefunten fobalb wir une in Bewegung gefest hatten. Er erwachte jest mit unzweidentigen Beichen von Beiftesftorung. Es war flar, bag er fich in ben Gisbergen, Die fich in Form und Farbe endlos wiederholten, nicht mehr auszufennen vermochte, und bei ber Bleichförmigfeit bes ungeheuren Schneefelbes mar feine hoffnung Drientirungspuntte zu entbeden. 3ch ging ber Gefellschaft voraus, flomm über einige gadige Eispfeiler und bekam ein ebenes Gisfelb zu Beficht, bas mir geeignet schien Die Aufmerkfamkeit todmüber Leute auf fich zu ziehen. Es war nur eine schwache Bermuthung, aber ich gab ihr nach, ba ihr feine beffere gegenüber stand, und befahl ben Leuten ben Schlitten fteben ju laffen und fich ju gerftreuen, um nach Fußspuren ju fuchen. Wir errichteten unser Belt, verftedten unfern Bemmitan mit Ausnahme einer fleinen Bortion die jedem mitgegeben wurde, und ber arme Ohlsen, ber eben wieder stehen gelernt hatte, wurde aus feinem Sade erlöft. Das Thermometer war bis unter 49° gefallen und ein scharfer Wind blies aus Rordweft. Bon Saltmachen war feine Rebe; es bedurfte einer tüchtigen Bewegung um bem Erfrieren zu entgehen. 3ch fonnte nicht einmal Gis aufthauen, und ber Berfuch, ben Durft mit Schnee zu lofchen, bestrafte fich bei biefer Temperatur mit blutigen Bungen und Lippen - er brannte wie Sollenstein. Es war fomit unerläßlich vorwarts zu gehen und babei nach Fußspuren umguschauen. Wenn aber bie Leute angewiefen murben fich bes mirtfamern Suchens halber zu zerftreuen, fo gehorchten zwar alle willig, aber lag es an einem Gefühl vergrößerter Gefahr burch bie Bereinzelung, ober waren die wechselnden Gestaltungen der Gisfelder schuld, immer fanden fie fich wieder in einer geschloffenen Gruppe beifammen. Die feltfamen Anfalle, welche einige von une erlitten, fchreibe ich eben fo ben an gegriffenen Rerven als ber ftrengen Ralte gu. Manner wie Mac Garn und Bonfall, bie bereits bie angestrengtesten Mariche ausgehalten, murben von Glieberzittern und Kurgathmigfeit befallen, und ich felbft, trop aller Unstrengungen ein gutes Beispiel zu geben, fiel zweimal ohnmächtig nieber.

e

1

bi

R

111

fü

pa

un

we

Lei

au

oh

Rü

Cié

Su

die

rich

ber

räu

bilb

fiche

gelä

Heri

behr

wäh

legte

Wir waren fast 18 Stunden ohne Wasser und Speise unterwegs, als eine neue Hoffnung sich zeigte. Einer von uns glaubte eine breite Schlittenspur zu sehen. Sie war fast verweht und es konnte eben so gut eine vom Winde gezogene Schneefurche sein. Doch wir solgten ihr durch den tiefen

Schnee zwischen ben Hummock und sahen Fustapfen, und indem wir diesen emsig nachgingen, sahen wir endlich eine kleine amerikanische Flagge von einem Hummock flattern. Es war der Lagerplatz unserer Maroden, und wir erreichten ihn nach einem ununterbrochenen Marsche von 21 Stunden. Das kleine Zelt war fast eingeschneit. Ich war nicht unter den ersten die heran kamen; aber als ich an den Eingang kam, standen die Männer auf beiden Seiten in stunnner Neihe da. Mit mehr Zartheit des Gesühls, als man sie Matrosen in der Regel zutraut, obwol sie an ihnen fast charakteristisch ist, sahen sie den Bunsch zu erkennen, daß ich allein hineingehen möchte. Als ich nun in das Dunkel hineinkroch, und auf einmal mir das frendige Billsommen der in ihren Säcken hingestreckten armen Burschen entgegenscholl und ein zweiter Frendenruf draußen antwortete, überwältigte mich sast Kührung und Dankbarkeit. "Sie hatten mich erwartet — sie waren sicher, daß ich

Wir waren nun unser funfzehn; bas Thermometer stand 75° unter bem Frostpunkte (53½° R.), und unser ganzes Obbach bestand in einem Zelte, bas kaum acht Leute faste. Die eine Hälfte ber Gesellschaft mußte sich immer durch Herungehen im Freien gegen die Kälte wehren, während die andern innen schliesen. Bleiben konnten wir nicht lange; jeder hielt eine zweistündige Rast und dann machten wir uns zur Heimreise fertig. Wir nahmen nichts mit als das Zelt, Belze zur Bedeckung der Wiedergefundenen und Proviant sür eine Reise von 50 Stunden. Alles andere blied zurück. Unsere Kranken packten wir sorgfältig in Belze, so daß nur der Mund frei blieb, und setzen und banden sie in halb sitzender Stellung auf den Schlitten. Dieses nothwendige Werk kosten wiel Zeit und Mühe, aber es hing das Leben der Leidenden davon ab. Wir branchten nicht weniger als vier Stunden, um sie auszukleiden, zu erquicken und wieder einzupacken. Wenige von uns kamen ohne Frostschaden an den Kingern weg.

Endlich waren wir fertig und nach einem kurzen Gebet traten wir unsern Rückzug an. Es war ein Glück, daß wir in solchen Schlittenreisen über das Sis Erfahrung hatten. Ein großes Stück unseres Weges ging zwischen Humwocks hin, die zum Theil lange, 15-20 Fuß hohe steile Wände bilbeten, die auf großen Umwegen umgangen werden mußten. Andere in der Längerichtung laufende über mannshohe Eislinien boten so enge Zwischenräume, daß der Schlitten nicht durchzubringen war; auch fanden sich häusig in den Zwischenzumen nur leicht mit Schnee bedeckte Spalten, welche gefährliche Fallen bildeten, denn ein Beinbruch oder eine Berstauchung war, das wußte Jeder, sicherer Tod. Zudem war der Schlitten durch Oberlast schwankend, und die Hernterfallen zu sichern. Die Ladung betruz, trotzem daß wir alles Entschrliche beseitigt hatten, noch immer 1100 Bfd. Trotzem ging unser Marsch während der ersten 6 Stunden recht gut. Durch frästiges Anziehen und Lüsten legten wir sass neue

ir auf bem Ein uns fern Leuten aufgestellte 16 ftündigen baft unfere e von etwa ng auf ben wegung ge= ifteeftörung. und Farbe ber Gleichrungspunfte nige zackige eignet schien ir nur eine e gegenüber sich zu zer= , verstedten mitgegeben atte, wurde gefallen und ie Rede; es

ndefelle und

rtie bestand

e zu löschen, ppen — er gehen und esen wurden zwar alle beie Ber-

3ch fonnte

juld, immer . Die feltfo den an-: Gary und

vurden von aller An= nieder.

rwegs, als te Schlitten= it eine vom ben tiefen

Eis bevor wir gang ermudet waren. Unfer Schlitten hielt bie Brobe trefflich Ohlsen, burch hoffnung gestärft, hatte fich wieder an die Spite ber Schlittenzieher gestellt und ich rechnete ficher barauf, bag wir bie Salbwegestation vom vorigen Tage erreichen würden, wo wir unser Zelt gelaffen hatten. Aber als wir noch 9 Meilen bavon entfernt waren, verspürten wir alle, plöplich und faft ohne Voranzeichen, ein bebenkliches Nachlaffen ber Rräfte. Ich hatte bas Rlammgefühl in Folge beftigen Frostes schon auf ber erften Reise erfahren und es mit ben Birtungen einer galvanischen Batterie veralichen; aber an die unniberwindliche Schlafluft hatte ich nicht geglaubt. Bett fam mir ber Beweis in die Sande. Bonfall und Morton, zwei unferer festesten Danner, famen und baten um die Erlaubnig ein wenig fchlafen gu Sie froren nicht, fagten fie, fie litten nicht vom Winde, etwas Schlaf fei alles was fie bedürften. Auf einmal fand man ben hans gang steif unter einer Schneedede liegen und Thomas ging ferzengerade, aber mit gefchloffenen Angen und konnte kaum noch ein Wort herausbringen. Endlich marf sich Blake in den Schnee und wollte nicht mehr aufstehen. Sie klagten nicht über Kälte, aber vergebens rang, borte und lief ich mit ihnen, umsonst waren Borstellungen, Spott und Tadel, es blieb nichts übrig als sofort Halt zu machen.

Mit großer Schwierigfeit schlugen wir bas Zelt auf; unsere Sande waren zu fraftlos um Feuer zu machen und fo mußten wir uns ohne Speife und Trank behelfen. Gelbst ber Whisty war zu ben Fugen ber Leute und trot aller Belzbededung gefroren. Wir legten die Kranken und Müden ins Belt und ftopften von ten andern fo viel nach als barin Plat fanden. Dann ließ ich die Befellschaft unter Mac Gary's Dbhut, ordnete an, daß fie nach vierstündiger Raft nachkommen follten und ging mit William Godfrey voraus. Meine Absicht mar, bas Zelt auf ber Salbicheid bes Weges zu erreichen und bis die andern famen etwas Eis und Bemmifan aufzuthauen. Das Eisfelb war ganz eben und es ging sich ganz ausgezeichnet barauf. Ich kann nicht fagen wie lange wir über ben 9 Meilen zubrachten, benn wir befanden uns in einer feltsamen Art von Betäubung und bemerkten kaum etwas vom Zeit= Wahrscheinlich brauchten wir etwa vier Stunden. Wir erhielten uns baburch mach, bag wir uns gegenfeitig jum fortwährenden Sprechen anhielten; es mag zusammenhanglos genug gewesen sein. Ich erinnere mich biefer Stunden als der elendesten, Die ich je erlebt. Wir waren beide nicht bei flaren Sinnen und hatten nur eine verworrene Erinnerung von bem, was fich bis zu unferer Ankunft beim Zelte zugetragen. Doch erinnern wir und beibe eines Baren, ber gemächlich vor und herging und babei eine Jade verarbeitete, welche Mac Garn Tags zuvor bedachtlos hingeworfen. Er rif sie in Feten und ballte sie in einen Knäuel zusammen, machte aber burchaus feine Miene uns ben Weg zu vertreten. Ich hatte eine bunfle Befürchtung, bag unfer Belt und die Buffelrode bas Schidfal ber Jade theilen mochten, und Gobfren, der bessere Augen hatte als ich, bemerkte in der That von weitem, wie das Zelt eine folde barenhafte Behandlung erlitt. Ich glaubte

e8 ohi

unl Per Flo in eine Ba mid

übr gele wei hatt nad Die Ebb und zwei verz Sell der wur bis erfri in b uns nadi audi

Anbl bares abrei Schli noch

wurt

Dafür Delin betra wir Eine es auch zu feben, aber wir waren fo fältetrunfen, bag wir fürbag gingen ohne nur unfere Schritte zu beschleunigen.

be trefflich

Spise ber

Balbweas=

fen hatten.

wir alle.

er Kräfte.

der ersten

tterie ver=

ibt. Jett

ei unserer

chlafen zu

e, etwas

ans ganz

aber mit

idlich warf

nicht über

aren Bor=

re Hände

me Speise

Leute und

Rüben ins

n. Dann

i fie nach

h voraus.

eichen und

e Eisfeld

fann nicht

inden uns

vom Zeit=

erhielten

rechen an=

tere mich

eide nicht

bon bem,

nnern wir

eine Jacke

. Er riß

burchaus

fürchtung,

möchten,

That von

h glaubte

machen.

Wahrscheinlich rettete unsere Ankunft ben Inhalt bes Zeltes. Es mar unbeschädigt, obgleich der Bar es umgeworfen und die Büffelröcke sammt dem Bemmikan in den Schnee geschleubert hatte; wir vermißten nur ein paar Flanellsäcke. Mit großer Mühe richteten wir das Zelt wieder auf, frochen in unsere rennthierfellenen Schlafsäcke und schliefen die nächsten drei Stunden einen traumwollen, aber festen Schlaf. Als ich erwachte, war mein langer Bart eine Masse Sie, fest verwachsen mit dem Büffelfell, und Gobfrey mußte mich mit dem Messer lossschneiden.

Wir vermochten Gis zu schmelzen und etwas Suppe zu tochen bevor bie übrige Gefellschaft nachkam. Gie hatten bie 9 Meilen in fünf Stunden gurudgelegt, maren wohlauf und bei vortrefflicher Laune. Der Tag mar gludlicher= weise windstill und sonnig. Alle erquidten fich an bem, mas wir bereitet hatten; bie Kranken wurden wieder eingepadt und wir machten uns rafch auf nach ben hummodreihen, die zwischen und und bem Binnakelberge lagen. Diese Widerstände maren burch eine Reihe Gisberge entstanden, Die mit ber Ebbe und Fluth fanten und ftiegen und babei bie horizontale Gisbede gehoben und gebrochen und bie Tafeln auf Die Rante geftellt hatten. Es foftete ver= zweifelte Anstrengungen uns einen Beg barüber bin zu bahnen; ja buchstäblich verzweifelt, denn unfere Kräfte verließen uns abermals und wir verloren alle Selbstbeherrschung. Bir fonnten uns nicht länger enthalten Schnee zu effen; ber Mund fcwoll uns an und einige wurden fprachlos. Glüdlicherweife wurde die Luft durch ten flaren Sonnenschein erwarmt; das Thermometer flieg bis - 4° im Schatten (eiren 16° Ralte nach R.); außerdem hatten wir erfrieren muffen. Bir machten immer öfter Salt und fielen halb ichlafend in ben Schnee. 3ch fonnte es nicht hindern. Merkwürdigerweise erfrischte und bas. Ich wagte ben Berfuch felbst, nachbem ich Rilen angewiesen, mich nach brei Minuten zu weden, und ich fühlte bavon jo gute Folgen, baß ich auch bie andern bazu anwies. Sie fetten fich auf die Schlittenkufen und wurden mit Gewalt munter gemacht, wenn ihre brei Minuten um waren.

Gegen 8 Uhr Abends traten wir aus dem Eislabyrinth heraus; der Anblick des Binnakelberges ermuthigte uns wieder. Branntwein, ein unschätzbares Hillsmittel in dringenden Nothfällen, war schon früher löffelweise versabreicht worden. Jest machten wir eine längere Rast, nahmen einen stärkern Schluck und erreichten die Brigg um 1 Uhr Morgens, ohne, wie wir glauben, noch einmal zu balten.

Ich fage wie wir glanben, und hierin liegt vielleicht der stärtste Beweis dafür, wie viel wir zu leiden hatten. Wir befanden uns in einem förmlichen Delirium, und hatten aufgehört die Dinge um uns mit gefunden Sinnen zu betrachten. Wir bewegten uns wie im Traume. An unsern Fußtapfen sahen wir nachmals, daß wir uns im Zickzack auf die Brigg zu bewegt hatten. Eine Art Instinkt muß uns geleitet haben, denn Niemand hatte eine Erinne-

rung bavon. Bonfall wurde voransgeschickt und richtete feinen Auftrag auf bem Schiff punttlich aus, bas er Gott weiß wie erreicht haben mochte, benn er taumelte und fiel einmal itber bas andere. Gin paar Leute tamen uns mit ben Bughunden entgegen, und wir tamen nun alle unter bie Banbe bes Doctors, ber uns mit Reibungen und Morphium reichlich beriente. Er hielt unfere Wehirusymptome nicht für bedenklich und nur von Erschöpfung berrührend. Ruhe und gute Roft würden fcon helfen. Dhlfen blieb einige Beit fchielend und ichneeblind, zwei andern mußten erfrorene Beben abgelöft werben, und zwei ftarben in ber Folge trot aller an fie gewandten Mühen. Bier Toge fpater mar ich wieder gefund und bei Befinnung, nur bag mich alle Gelenke fchmerzten. Die hereingeholten Kranken find noch nicht außer

Gefahr; ihre Dantbarkeit ift mabrhaft riihrend.

Es erfolgten nun für mich Tage ber Angst und Sorgen. Fast bie gange Expeditionemannschaft, Retter und Gerettete, lagen frant und vom Froft beschädigt darnieder, Ginige Amputationen aushaltend, andere mit ben fürchterlichen Borzeichen bes Starrframpfes. Am Morgen bes 7. wedte mich ein Ton aus Baters Bruft, fo fürchterlich und unheilverfündend er jemals in bas Dhr eines Arztes gelangen fann: ber Kinnbackenframpf hatte ihn erfaßt, biefes fdmarze Wefpenft, bas feinen Schatten noch auf fo manchen unter uns warf. Die Symptome nahmen rafch ihren Berlauf — am 8. April ftarb Wir legten ihn bes andern Tags in feinen Carg, bilbeten einen formlofen, aber tiefbewegten Leichenzug und schafften tie Leiche über ben Giefuß hinweg und ben Gelfen binan, auf bem bas Observatorium ftant. Bier ftellten wir ben Sarg auf bas Boftament, bas unfere Inftrumente getragen hatte, lafen Die Tobtengebete, ftrenten aus Mangel an Erbe Schnee und ließen unfern Gefährten, nachdem wir ben Gingang verschloffen, in feinem stillen Saufe allein.

Bahrend wir noch bes Morgens an Bakers Sterbebett fagen, melbete bie Dedwache, bag Lente vom Lante ber bas Schiff anriefen. 3ch ging hinauf, begleitet von allen, die noch die Treppe fteigen konnten, und fah wirklich auf allen Seiten ber felfigen Bucht, vom Schnee und Felfen abstechend, feltsam wilde, aber augenscheinlich menschliche Wesen. Ale wir auf bem Ded erfchienen, ftiegen fie auf bie bobern Stude Landeis und ftanden ba wie Opernstatisten, fast einen Salbfreis um bas Schiff bilbend. schrien und gestifulirten in einem fort, aber es war nichts zu verstehen als Boe - he - fch - fely. Baffen fdmangen fie nicht, wie ich bald bemerkte, auch waren ihrer nicht fo viele und nicht von folder Riefengröße, wie es einigen von une anfänglich scheinen wollte. 3ch war überzeugt, bag es Gingeborene feien, und fo rief ich Beterfen als Dolmetscher zu mir und ging, unbewaffnet und bie leeren Banbe ichmentent, auf eine fich vor ben andern auszeichnende ftammige Figur zu. Der Mann fprang von feinem Giebloch berunter und tam mir halbwege entgegen. Er war fast einen Ropf größer als ich, ungemein ftarf und gut gebaut, von schwärzlicher Sautfarbe und

Auftrag auf whee, benn kamen uns Hände bes Gr hielt ipfung here einige Zeit en abgelöft en Mühen. r daß mich außer

t bic ganze i Frost been fürchtere mich ein jemals in ihn erfaßt, unter uns April starb inen formven Eissußund. Hier getragen und ließen sem stillen

n, melbete 3ch ging und sah Felsen ab= 8 wir auf id standen nd. Gie stehen als bemerfte, , wie es B es Gin= und ging, en andern Eisblock pf größer arbe und

schwarzen stechenden Augen. Seine Kleidung bestand aus einer mit Kapuze versehenen Belzjacke, mit einigem Geschmack aus abwechselnden Streifen von blauem und weißem Fuchs zusammengesetzt, und Stiefelhosen von weißem Bärenfell, welche an den Zehen in die Klauen des Thieres ausliesen.

Kann hatte meine Unterredung mit dem robusten Diplomaten begonnen, so strömten auch seine Gefährten herbei und umringten und; sie ließen sich indeß bald bedeuten, daß sie zu bleiben hätten wo sie wären, während Metek mit mir auf das Schiff ginge. Dies brachte mich in Vortheil bei der Unterhandlung und gab mir einen wichtigen Mann als Geisel in die Hand. Er ging surchtlos mit mir, obgleich er noch nie einen Weißen gesehen, und seine Kameraden blieben auf dem Eise zurück. Der Koch trug ihnen hinaus, was er für seine größten Delicatessen hielt: Schnitte von gutem Weizenbrod, gesalzenes Schweinesleisch und mächtige Stücken weißen Zucker; aber sie wollten von alledem nichts anrühren. Sie sürchteten offenbar keine Gewaltthätigkeiten von unserer Seite. Ich ersuhr später, daß sie uns mit unsern bleichen Gessichtern sir ein sehr schwächliches Volk gehalten, während es unter ihnen Leute gab, die einen Einzelkampf mit dem weißen Bären und dem Walroß bestehen.

Bufriedengestellt mit unserer Unterredung in ber Rajute ließ ich nun hinaussagen, daß die übrigen Estimos an Bord fommen fonnten. Dbwohl fie nicht wiffen konnten wie es ihrem Sauptling am Bord ergangen, stürzten boch fofort neun ober zehn Mann in fturmifcher Gile herbei; andere brachten, als hätten fie uns eine recht lange Bisite zugedacht, hinter dem Landeis hervor nicht weniger als 56 fcbine hunde mit Schlitten herbei und legten fie etwa 200 Schritt vom Schiffe fest, indem fie ihre Langen ins Gis trieben und Die hunde mit Riemen baran banden. Die Thiere verstanden vollkommen mas vorging und legten sich auf der Stelle nieder, so wie die Arbeit begann. Die Schlitten waren aus kleinen Anochenstücken zusammengesetzt, Die mittelft Riemen mit großen Befchict zu einem Bangen verbunden waren. (Gin folder Schlitten ift in ber Ginleitung G. 75 abgebilbet.) Der Rufenbefchlag, glatt wie polirter Stahl, war aus Walrofgahnen gemacht. Gie trugen als Waffe nur ein Meffer, bas fie im Stiefel fteden hatten. Ihre Langen aber, Die fie an Die Schlitten gebunden hatten, waren immerhin eine furchtbare Baffe. Schafte bestanden theils aus dem Born bes Narmal, aus Schenkelknochen bes Baren oder ftarten Anochen vom Balrof, Die einzelnen Stude ftets mit großer Runft verbunden. Holz hatten fie nicht. Ihre fammtlichen Meffer stammten vielleicht von einem einzigen rostigen Reifen irgend eines angeschwemmten Faffes, aber bie langettformigen Langenfpipen beftanden aus unverfennbarem Stahl, funftwoll an ben Schaft feftgenietet. Sie erhielten, wie ich fpater erfuhr, bas Metall taufdweise von füblichern Stämmen.

Ihre Aleidung glich fast ganz der schon an Metek beschriebenen und alle hatten, gleich ihm, den Bärenklauausput an den Füßen. Ginen um den Hals gewickelten knotigen Lederstreifen, sehr schmierigen und fettigen Ansehens, den Keiner einen Augenblick missen wollte, hielten wir anfangs für eine Zier-

rath, bis wir fpater bei genauerer Befanntschaft feine eigentliche mufteribfe

ſί

11

ei

3

gel

eir

200

ein

un

311

ber

all

3

Bestimmung fennen lernten.

Mis fie zuerst an Bord tommen burften, waren fie fehr roh und ichwer in Ordnung ju halten. Sie fprachen ju breien und vieren jugleich, unter sich wie zu une, lachten herzlich, daß wir so unwiffend waren sie nicht zu verfteben, und ichmatten trottem weiter. Sie waren in beständiger Bewegung, liefen überall herum, probirten bie Thuren, brangten fich burch enge Gange, hinter Faffern und Riften berum, befühlten und probirten alles mas ihnen in die Angen fiel, und alles wollten fie baben ober versuchten es zu ftehlen. Es war um fo fchwerer fie im Zaume zu halten, als ich nicht wünfchte, bag fie auf ben Gebanken tommen follten, als hatten wir irgendwie Furcht vor Much gewiffe Merkmale unserer miglichen Lage mußten ihnen verborgen bleiben; namentlich durften fie bas Borberkaftell nicht betreten, wo bie Leiche unseres armen Baters lag, und ba alles Bureben nicht half, mußten wir endlich zu gelinden Zwangsmitteln greifen. Unfere fammtlichen Streitfrafte wurden gemuftert und auf ben Beinen erhalten; aber wenn auch biefe Sicherheitspolizei zuweilen etwas unhöflich brangte und fnuffte, fo lief boch alles gemüthlich ab und die gute Laune blieb ungeftort. Unfere Gafte fuhren fort im Schiffe herum und aus und ein zu laufen, Lebensmittel herein und wieber hinaus ju den Sunden ju ichleppen und babei bie gange Beit ilber gu stehlen, mas fie irgend konnten. Dies dauerte bis Rachmittag, wo fie, gleich bes Spielens muben Rindern, fich jum Schlafen hinwarfen. 3ch befahl es ihnen im Schiffsraume bequem ju machen; man breitete ihnen einen großen Buffelpelz hin, nicht weit von einem geheigten Dfen. Gie geriethen barbarifch in Staunen ob bes neuen Brennmateriale, bas filr Sped gu hart, für Fenerftein zu weich war, beruhigten sich aber endlich in dem Glauben, daß man wol eben fo gut bamit tochen fonne als mit Seehundefped. Gie liefen fich einen eifernen Topf und Baffer geben und tochten einige Stude Balroffleifch; aber Die Stammmahlzeit, etwa 3 Bfd. auf ben Ropf, zogen fie vor roh zu effen. Bei allebem zeigten fie eine gewiffe Feinschmederei in ber urt, wie fie ihre Biffen von Rieifch und Sped gufammenordneten. Streifen von beiben murben entweber gleichzeitig ober in genauer Abwechselung in ben Mund gebracht, und zwar in jo regelmäßiger Folge, daß bas Rauwert in beständiger Bewegung blieb.

Sie agen nicht alle zugleich, sondern jeder wie der Appetit ihn anwandelte. Nach dem Effen schlief jeder, sein Stild Rohsleisch neben sich gelegt. Wenn einer erwachte, ag er sofort wieder und schlief bann aufs neue ein. Sie schliefen nicht liegend, sondern in sitzender Stellung, den Kopf auf die

Bruft gefentt, und einige ichnarchten famos.

Am andern Morgen, als sie fortwollten, pflog ich eine letzte Unterredung mit ihnen und es entstand ein förmlicher Tractat, kurzgefaßt, damit er nicht vergessen werde, und vortheilhaft für beide Theile, damit er leichter gehalten werde. Ich suche ihnen begreislich zu machen, mit welch einem mächtigen und reichen Herrn sie zu thun hätten, und wie vortheilhaft es für sie sein

würde, wenn sie seine Wünsche erfüllten. Als Beweis meiner Gunft taufte ich ihnen alles entbehrliche Walroßsleisch und vier Hunde ab, und bereicherte sie dafür mit Nadeln, Glasperlen und einem Schat von alten Faßdauben. In der lleberfülle ihrer Dankbarkeit verpslichteten sie sich, in einigen Tagen mit mehr Fleisch wieder zu kommen und mir ihre Hunde und Schlitten zu einem nördlichen Ausstug zur Bersügung zu stellen. Hiermit entließ ich sie. In weniger als zwei Minuten hatten sie ihre Hunde angeschirrt, saßen zu Schlitten, knallten mit ihren 18 Fuß langen Lederpeitschen und jagten mit einer Schnelligkeit von 7 Knoten die Stunde über das Sis gen Sibosten davon.



Schlitten mit milben funben.

Sie famen nicht wieder. Ich hatte schon genug von dergleichen Tractaten gelesen, um nicht allzusehr darauf zu bauen. Doch am nächsten Tage kam eine Gesellschaft von fünsen zu Fuß: zwei alte Männer, einer im mittleren Alter und zwei quatschlige Jungen.

Wir hatten gleich nach bem Abzuge ber erstern mehre Gegenstände vermißt, eine Art, eine Säge und einige Messer. Nachgehends fanden wir, daß sie in unsere Niederlage auf der Butlersinsel eingedrungen waren, benn wir waren zu wenig zahlreich um eine Wache dahin zu stellen, und bei einer Durchsuchung der Umgegend fanden wir eine Reihe Schlitten hinter Hummocks versteckt. Das alles sah verdächtig genug aus; aber gleichwol durfte ich nicht wagen mit den Schelmen zu brechen. Sie konnten und bei unsern Schlittensahrten ernstlich be-

usteriöfe

o schwer, unter nicht zu wegung, Gänge, s ihnen

s thnen stehlen. te, daß tht vor en verwo dic

mußten Streitch diefe ef doch fuhren ein und Aber zu , gleich

fahl es großen rbarifch Fenerian wol h einen

); aber n. Bei Bissen atweder

war in ieb. hn an= gelegt. ue ein.

redung redung

ehalten ichtigen ie fein

unruhigen, konnten bas Jagen um bie Bucht gefährlich machen, und bie beste Belegenheit bas fo nothwendige frische Fleifch zu bekommen, war boch burch fie geboten. Ich behandelte Die neuen Ankömmlinge mit besonderer Gute und gab ihnen vielerlei Geschenke, gab ihnen aber beutlich zu erkennen, baf feiner vom Stamm bas Schiff wieder betreten bitrfe bevor nicht alle vermißten Wegenftanbe gurudgegeben feien. Gie entfernten fich, mit vielen Bantomimen ihre Unfculb betheuernd; gleichwol ertappte Mac Gary bie unverbefferlichen Schlingel, wie fie im Borbeigeben von ber Butlereinfel ein Rohlenfaß mitgeben hießen, und befchleunigte ihre Beimreife burch Rachsendung einer Schrotladung. Deffenungeachtet gelang es Ginem, anscheinend bem Unführer bes Trupps, unferm nachmaligen ftandhaften alten Freunde Schang-Suh, fich auf ber Bestseite herumzuschleichen, unfer auf bem Gife gebliebenes Rautschukboot gu zerschneiben und fammtliches Solzwert beffelben fortzuschleppen.

Benige, Tage barauf tam ein gewandter langhaariger Buriche am hellen Tage über bas Gis baher gefahren. Er war munter und hubsch und fein Schlitten und Gefpann waren wirklich nett. Er gab ohne weiteres feinen Namen an — Mut — und wo er wohne. Ich befragte ihn wegen bes Bootes, aber er leugnete alle Biffenschaft ab und wollte weber gestehen noch berenen. Er war erstaunt als ich befahl ihn in ben Schiffsraum zu fperren. Anfangs weigerte er fich zu effen und feste fich in tieffter Betrubnig bin; aber nach einer Beile begann er zu fingen, gu fcmaten, gu fchreien und

wieder zu fingen, immer baffelbe furze Solfeggio wiederholend:



und so ging es abwechselnd fort bis spät in die Nacht.

Es lag eine Ginfachheit und Bonhommie in Diefem Burichen, Die mich fehr anzog und ich mar froh am andern Morgen zu finden, bag ber Bogel über Racht burch eine Lufe entflogen war. Wir argwohnten, bag er Berbündete an der Rufte habe, benn feine hunde waren eben fo gewandt entkommen als er felbft. Doch war ich überzeugt, daß er in Bezug auf feinen Aufenthalt und die Zahl feiner Mitgenoffen die Wahrheit gefagt hatte; meine Rreng = und Querfragen hierilber hatten ein vollständiges und befriedigendes Resultat ergeben.

E;

fel

ge

nei

bie

au

₿e

for

gai

fie

nur

In

Dei

fcha

Es war eine traurige Pflicht für uns in ber nächsten Zeit nach biefen Befuchen, nach bem Observatorium zu gehen und Beobachtungen zu machen und einzutragen. Bakere Leiche lag noch immer im Borplat und nicht lange barauf hatten wir noch einen Andern ihm zur Seite gu feten. Wir mußten an ihnen vorbei fo oft wir ein= und ausgingen, und die Mannschaften, ge= schwächt und nervös geworden, thaten bies zur Nachtzeit fehr ungern. Als bas Thauwetter tam und wir Steine genug zusammenbringen konnten, bauten wir ein Grab in einer Ginsenkung bes Felsens, und errichteten einen maffenhaften Steinkegel über bemfelben.

e beste Gerch sie geund gab
iner vom
n Gegenimen ihre
Schlingel,
n hießen,
otladung.
Trupps,
auf der
kboct zu

n hellen und fein 8 feinen gen bes en noch fperren. iß hin; en und

Bogel
Bogel
Ber=
ommen
enthalt
= und
geben.
diefen
tachen
lange

Als auten alsen=

ußten



## VIII.

Neue Reiseunternehmungen. Küstenansichten. Der große Humboldtgletscher. Schlimmer Ausgang. Dr. Jane's Expedition. Irühlings – und Sommerbilder. Iohn Franklin. Seehunde und Walrosse. Neue Schlittenpartie. Der Bär als Jagdrival. Schlechte Aussichten. Pflanzen – und Thierleben.

Der April ging zu Ende und die kurze Periode, in welcher arktische Expeditionen überhaupt thunlich sind, war herangekommen. Der Stand der selbst war durch nichts geboten und es war mir klar, daß nun ans Werk gegangen werden mußte. Die so lange betriebenen Vorbereitungen stir die neue Expedition waren bald beendet. Ich hatte nun wieder sieben Hunde, auf der Brigg, mit aussührlichen Verhaltungsregeln, zumal im Betress Versehrs mit den Eskimos. Man soll sie mit Güte behandeln aber zugleich sorgsam überwachen, sie streng an unsere Schisssordnung binden und nicht ganz nach Belieben an Bord kommen lassen. Bestrafungen dürsen nur durch nur gebraucht werden, wenn es sich um Zurückschlagung eines Angriffs handelt. Der Zauber der Fenerwasse dem Wilden gegenüber muß unsehlbar sein.

Am meisten drudte mich ber Gebanke, daß ich von ber ganzen Mannschaft nur zwei leiblich Gesunde zurückzulassen hatte und nur zwei Offiziere, nämlich ber Doctor und fr. Bonfall, Ohlfen Beiftand leiften konnten. Dies ift unfere gange Schiffebesatung — vier Gefunde und feche Invaliden.

Mein Reiseplan ging bahin, bem Eisgürtel bis zum großen Humboldtgletscher zu folgen, bort ans unserer Niederlage vom vorigen October Borräthe einzunehmen, dann dem Fuße des nordwestlich laufenden Gletschers entlang zu gehen und zu versuchen ob nach der amerikanischen Seite hinüber zu kommen sei. Einmal auf glattem Eis an dieser Kufte, ließ sich weiter vordringen und sehen was sich jeuseit der eisumpanzerten Fläche jener Bucht ergeben werde.

Mac Garh ging am 25. April mit dem Hauptschlitten ab, ich folgte mit Gobfrey dem Blane gemäß zwei Tage später. Wir nahmen auf unserm neugebauten, leichten, nur 9 Fuß langen Schlitten Pemmikan, Brod und Thee, ein kleines Zelt und zwei Schlafsäde mit. Unsere Kilche war ein Suppenstessel zum Schneeschmelzen und Theekochen, so eingerichtet, daß er sich sowol mit Speck als mit Spiritus heizen ließ. Dazu kamen die nothwendigsten mathematischen Instrumente. Der vordere Schlitten sührte wenig Borräthe, da er sich aus den Niederlagen versorgen sollte. Seine Ladung bestand meist in Brod, das wir bei gekochten Speisen nur ungern entbehren. Es wickelt auch das Fett des Bemmikans ein, das sonst dem Magen leicht zuwider wird.

Das Zelt bekam eine Abänberung in feiner Einrichtung, welche die Ersahrungen ber Herbstreisen an die Hand gegeben hatten. Ein großer Uebelstand beim Campiren unter einem Zelt im Norden ist der, daß der gefrierende Hauch sich in langen Federn an die schrägen Zeltwände, also wenige Zoll vom Munde des Schläfers anhängt und sammelt, und beim etwaigen Schmelzen auf ihn herabtropft. Diesem Uebelstande abzuhelsen, ließ ich die Zeltstangen erst etwa in 18 Zoll Höhe vom Boden durch die Leinwand gehen, so daß das untere Stück senkrecht herabsiel und dann als Bodendecke nach innen lief. So wurde eine genügende Höhe zum unbehinderten Athmen gewonnen.

Die jett angetretene Reise mußte eine harte werden, felbst unter den günstigsten Umständen und für noch ungebeugte Männer. Sie sollte der ganzen Expedition die Krone aufsetzen. Man wollte dis an das äußerste Ende Grönlands vordringen, die Eiswüste zwischen ihm und dem unbekannten Westland durchmessen und rund um nach einem Ausgange in das geheimnisvolle Jenseits suchen. Der Plan konnte nicht völlig durchgefilhert werden, wurde jedoch weit genug verfolgt um zu zeigen, was später noch zu thun sei, und um manche geographisch einteressante Punkte fesistellen zu lassen.

Hat der Leser den Lauf unserer kleinen Brigg dis hierher verfolzt, so hat er bemerkt, daß von unserm ersten Afpl, dem Zusluchtshasen an, die Küste eine ganz veränderte Richtung nimmt. Bon Cap Alexander aus beinahe nördlich kaufend, diegt sie nunmehr fast im rechten Winkel um nach Osten dis über den 65. Breitegrad. Zwischen dem Zusluchts- und Kensselaerhasen gibt es keine tiesen Einbuchtungen und keine Gletscher; vom letztern Punkte aus aber, wo sich die Kisse wieder mehr nördlich wendet, beginnen die tiesen Landeinschnitte und eisigen Fjorde wieder, wie sie schon in der Smithaskraße

iten. Dies

Humboldt= tober Bor= er8 entlang zu kommen vordringen ven werde.

folgte mit nferm neuund Thee, n Suppenfich fowol wendigsten

Borrathe, stand meist Es wickelt der wird.

he die Erscher Uebelsgefrierende enige Boll Schmelzen Beltstangen n, so daß innen lief.

unter ben ber ganzen ende Grön= 1 Westland Ue Jenseits jedoch weit um manche

erfolzt, so 1, die Küste 118 beinahe 12 Dsten bis 2 kafen gibt 2 die tiesen 2 die tiesen 2 die tiesen 2 die tiesen



Zu Kane's Nordpolfahrten. S. 143.

feipgig: Derlag von Otto Spamer.

De Bei bein bein bein getl

ein

eine bem Ob

fast run

fich zeigen. Der geologische Charafter wird ebenfalle ein anderer und bie Klippen ber Bufte bilben eine Folgereihe bochft mannichfaltiger und malerifcher Gebilbe, bei benen bie Ginbilbung nur wenig ju thun hat um in ihnen Ruinen menfchlicher Riefenbauwerte gut feben. Gie treten fühn an bie Bafferlinie beran, mandmal über 1000 Gug fich erhebend, und Die Schuttfegel an ihrer Bafis mifchen fich mit bem Giefuß. Die Rufte behalt Diefen Charafter bis jum großen humbolbtgleticher bin. Gie bat vier große Buchten, Die alle im Sintergrunde in tiefe Schluchten übergeben, burch welche Bafferftrome von innern Gletichern herabfließen. Das Zafelland felbft, wie es an den humboldtgleticher

herantritt, fann burchschnittlich an 900 Fuß Sobe haben.

Die malerifchften Bartien finben fich zwischen Cap Roffell und ber Dallasbucht. Sier contraftirt ber rothe Sanbftein febr vortheilhaft mit ber blendenben Weiße und bringt in die falten Tone ber melancholischen Bolarlanbichaft etwas von füblicher Barme. Die Bitterungseinfluffe haben auf bie verfchiebenen Schichten ber Rlippen fo gewirft, bag fie wie Mauerwert aussehen, und ein fcmaler Streifen Grunftein gu oberft bilbet recht gut die Binnen nach. Gines biefer intereffanten Raturfpiele nannten wir bie Dreibrüberthurme. Die Schuttbofcung am Fuße ber mauersteilen Rufte führte wie eine fünftlich angelegte Rampe binauf in eine Schlucht, welche von ber Mittagssonne hell beleuchtet mar, mahrend alle übrigen Felfen im schmarzeften Schatten ftanben. Gerabe am Ranbe biefer fonnenhellen Deffmung erhob fich bas phantaftifche Bild einer von brei Thilrmen flankirten Burg, vollig freiftebend, in icharfen Umriffen. Dies waren bie Dreibrüberthurme. Gin Stud weiter zeigt fich ein noch überraschenderes Raturgebilde. Gine einzelne Grünfteinflippe, noch mit ben Beichen ihrer ehemaligen Ginhullung burch Raltichiefer, erhebt fich aus Sandfleintrimmern wie ber glattbehauene Steinwall einer alten Auf ihrem nördlichen Enbe, am Rande einer tiefen Schlucht bie fich in ben Trummern verliert, fteht eine einfame Gaule ober Spitthurm fo fir und fertig, als ob fie für ben Bendomeplat bestimmt fei. Die Bobe bes Schaftes allein ift 480 Fug und fie erhebt fich auf einem Unterbau ber wieder feine 280 Fuß mißt. Unvergestich ift mir Die Bewegung meiner Begleiter beim erften Anblid biefes Raturgebildes. Wir nannten es Tennpfons Denkmal. Binter biefem Bunfte liegt bie Gefellichaft fleiner Infeln, beren jebe nunmehr ben Ramen eines berjenigen trägt, welche bie Wechfelfalle biefer Expedition getheilt haben, und öftlich von hier ftredt fich ber große Sumbolbtgleticher bin.

Meine Erinnerungen an Diefen Gletscher find noch febr lebhaft. Es war ein ichbner flarer Tag, als ich ihn jum erstenmal erblickte, und ich befite noch eine Anzahl Sfiggen, bie ich aufnahm, mahrend wir uns lange beffelben bin-Gie genitgen mir freilich nicht, ba fie ju viel von ber weißen Dberfläche und ben verschwimmenden Entfernungen geben und bie Großartigfeit ber wenigen von ber Ratur gezeichneten fühnen und einfachen Linien fast gang verloren geht. 3ch will nicht versuchen burch eine poetische Schilderung etwas Befferes zu geben. Ueber ben Riagara und ben Ocean fchreibt

3

be

fd

be

fd

ab

fü

wi no

Vi

bai

hai

fdyi

Un wa

fäss

fort

eife

vor

daß Far

ich. pfen

fich

den man

so r Rull

was deutl Ra

man immer nur Rhapfobien. Meine Aufzeichnungen fprechen einfach von ber langen, ewig ftrahlenden Gietlippe, die fich burch die Berfpective in einen icharf gespitten Reil verjüngt, von ber glanzenden Giswand, Die fich in langer Bogenlinie aus bem niedrigen Innern erhebt, die Borderfeite grell von ber Sonne beleuchtet. Aber biefe Gietlippe flieg wie eine maffive Glasmand 300 Fuß über die Bafferfläche empor und verlor fich nach unten in eine unbefannte, unergrundliche Tiefe, und ihr gefrummter Lauf, von bem einen Cap jum anbern 60 engl. Meilen lang, verschwand im unerforfchten Raum, eine einzige Eifenbahntagereife vom Nordpol. Das Binnenland, mit bem ber Gletscher zusammenhing und aus welchem er hervorging, war ein unermegliches Eismeer, bas bem Auge nirgends eine Grenze bot. Gie mar in voller Gicht, die mächtige Kruftallbriide, welche die beiden Continente Amerita und Grönland verbindet. Ich fage Continente, tenn Grönland, moge es fich folieflich auch als eine Infel erweifen, bildet eine gang continentale Landmaffe. Geine Are, vom Cap Farewell bis zur Linie biefes Gletscher gemeffen, hat gering genommen eine Lange von 1200 engl. Meilen, faum weniger als ber langfte Durchmeffer von Auftralien. Man bente fich nun bas Innere eines folden Continents fast in feiner gangen Ausbehnung von einem tiefen, ununterbrochenen Gismeer bebeckt, bas burch bie Bafferguffe von ungeheuren ichnee beladenen Bergen und durch die sonstigen atmosphärischen Riederschläge einen alljährlichen Zuwache erhalt. Man bente fich biefes, vorwärts rollend wie ein großer Eisstrom, in jedem Thal und Fjord Auswege suchend und eisige Katarafte in das atlantische und grönländische Meer malzend, bis es, nachdem es die nördliche Grenze feines Geburtstandes erreicht hat, fich als ein machtiger gefrorener Strom in ben unbefannten arttifden Raum hineinsturgt. Go und nur fo tann man fich einen richtigen Begriff von einem Phanomen wie biefer Gletscher bilben. Ich hatte mich in Gedanken auf eine folche Erfcheinung gefaßt gemacht, wenn ich je bas Glud haben follte, Gronlands Rortfüste zu feben. Aber ba fie nun vor mir lag, konnte ich kaum an die Wirklichkeit glauben. Bu Saufe, im ruhigen Studierzimmer, hatte ich mir die von Forbes und Studer fo ichon burchgeführte Analogie zwischen einem Wafferstrom und einem Gletscher vergegenwärtigt; aber biese vollständige Substitution von Gis für Waffer konnte ich anfangs boch nicht begreifen. Nur langfam bammerte in mir bie Ueberzeugung auf, bag ich bas Gegenbild bes großen Stromsustems bes arktischen Afiens und Amerikas vor mir habe. Aber hier gab es keine Wafferzusluffe aus Guben; jedes Atom von Feuchtigkeit hatte feinen Ursprung im Polarfreise und war in Gis verwandelt worden. hier waren feine ungeheuren Anschwemmungen, feine Spuren von Bald - ober Thierleben, wie sie auf jenen fluffigen Stromen herabgetragen werben. Bier war eine plastische, bewegliche, halbfeste Daffe, alles Leben begrabend und Fels und Gilande verschlingend, und mit unwiderstehlicher Gewalt fich durch die Krufte bes umgurtenden Meeres ihren Weg bahnend.

id) von ber einen scharf in langer non ber Glaswand en in eine bem einen ten Raum, it bem ber ermeßliches oller Sicht, Grönland efflich auch Seine Are, gering ge= der längste ies solchen ununter= en schnee läge einen Mend wie und eisige , nachbem ein mach= irzt. So omen wie e Ericheids Nort= 3irflichkeit n Forbes rom und von Eis dämmerte Strom: hier gab te feinen r waren ierleben, var eine fels und

e Aruste

Bir waren bem erften Schlitten am 27. April gefolgt und holten ihn zwei Tage fpater ein. Die hunde waren in gutem Reifezustande, und außer Schneeblindheit ichien fich fein hinderniß entgegenzustellen. Aber ichon als wir die Marschallsbucht paffirten, fanden wir fo hohe Schneewehen, daß wir mit ben Schlitten fteden blieben. Wir mußten ablaben, bas Bepad auf ben Ruden nehmen und fur bie Bunde eine Bahn treten. Go fchlugen wir und burch bis an die Milnbung bes Mary Minturnfluffes, wo bas Baffer erft später zugefroren war und wir baber eine lange Strede ebene Bahn fanden. Bir tamen nun rafcher vorwärts und gelangten am 4. Dai an ben Guß bes großen Gletschers. Diefer Erfolg war jedoch theuer erfauft. Schon vom 3. an zeigte fich ber Scorbut wieber in bebenklicher Beife. Wir verfanten bei unferer Reife langs ber Rufte oft bis an bie Buften im Schnee, und bie hunde maren fo vergraben, bag man nicht baran benten konnte fie jum Biehen zu gebrauchen. Diefe außerordentliche Schneeablagerung hatte mahrfceinlich feine Urfache in talten niederschlagenden Winden, welche von bem benachbarten Gletscher abprallen; benn im Renffellaerhafen hatten wir burchschnittlich nur 4 Boll Schneetiefe. So mußten wir wiederholt die Schlitten abladen und die Ladung felbst fchleppen, eine Anftrengung, welche mafferfüchtige Anschwellungen und große Sinfälligkeit zur Folge hatte. Drei Leute wurden von ber Schneeblindheit befallen, ein vierter befam gu feinem Scorbut noch Bruftanfalle und am 4. Mai murbe noch ein fünfter bienftuntauglich. Bielleicht waren wir bennoch weitergegangen, aber zu allen Uebeln tam noch bas größte, bag bie Baren unfere Proviantverftede gefunden und erbrochen hatten, und so war die Hoffnung vernichtet unsere Borrathe aus den verschiedenen Depots erganzen zu konnen. Dies war gewiß ein unvermeibliches Unglud, benn bie Officiere, welchen bie Anlegung ber Depots anvertraut war, hatten alles Mögliche gethan, um fie ficher zu ftellen. Die Bemmitanfäffer waren mit Steinbloden bebedt, ju beren Sandhabung brei Manner erforderlich waren; aber die außerordentliche Kraft bes Baren befähigt ihn die schwersten Felsklumpen zu befeitigen, und mit feinen Rlauen hatte er die eifernen Faffer buchstäblich zerfett. Das Spiritusfaß, beffen Berschaffung im vorigen Berbst mich eine besondere Reise gefostet, war fo vollständig zerftort, daß nicht eine Daube bavon mehr aufzufinden mar. Auf ber Bobe von Cap James Rent, ungefähr acht englische Meilen von ben brei Brüdern, murbe ich felbst, mahrend ich die geographische Breite aufnahm, plötlich von Rrampfen und Ohnmacht befallen. Meine Glieder wurden fteif, und es zeigten fich Symptome unfers Winterfeindes, des Starrkrampfes. 3ch wurde auf ben Schlitten gebunden und weiter ging die Reife wie bisher. Go konnte man nur 9 englische Meilen bes Tages zurücklegen; aber meine Rrafte fanten so rafch, daß mir felbst die sonst so behagliche Temperatur von 30 unter Rull (- 170 R.) unerträglich war. Es erfror mir ber linke Borderfuß, was einen störenden Aufenthalt verursachte, und in ber Racht zeigte sich beutlich, daß die Gliedersteife von maffersuchtigen Erguffen herrührte. Um Rane. Der Rordpolfabrer.

5. Mai bekam ich Delirien, und wurde jedesmal ohnmächtig, wenn man mich aus bem Zelte auf ben Schlitten brachte.

Meine Kameraden stellten mir vor, daß es selbst bei guter Gesundheit unmöglich sei weiter zu kommen. Der Schnee wurde immer tieser, manche Wehen waren gar nicht zu passiren. Auch unter der übrigen Mannschaft war der Scorbut mit ähnlichen Symptomen wie bei mir ausgebrochen, selbst Morton, der stärkste von Allen, wurde hinfällig. So wenig mir aus jener Periode erinnerlich ist, so weiß ich doch, daß ich diesen fünf braven Mänsnern, Morton, Riley, Hickey, Stephenson und Hans, meine Nettung zu danken habe. Obwohl sie selbst kaum mehr fortkommen konnten, schafften sie mich in forcirten Märschen zurück, nachdem sie unsere Vorräthe und das Gummiboot bei der Dallasbucht versteckt hatten. An 14. Mai wurde ich in



Die Brigg im Monat Mai.

vie Brigg wieder aufgenommen und schwebte eine Woche lang zwischen Leben und Tod. Nach des Doctors Befund hatte ich neben dem Scorbut auch noch ein typhöses Fieber. Stephenson wurde in ähnlicher Weise ergriffen. Unsere schlimmsten Symptome waren wassersichtige Ergüsse und Nachtschweiße.

Der arme Schubert, unfer luftiger französischer Koch mit seinem reichen Schatz Beranger'scher Lieder, war unterdeß in eine bessere Welt heimgegangen. Sein stets heiteres Gesicht und seine Schnurren vermissen wir sehr in unserer traurig = engen Wohnung.

Als wir vor einem Monat gegen Norden aufbrachen zu einer Reise, die bis in die Mitte bes Juni hatte dauern follen, hatte ich angeordnet die Nieberlage auf der Butlersinsel einzuziehen und die Vorräthe rund um das Schiff

n mid

undheit mandie nnschaft , felbst 8 jener

Män= ung zu ften sie

nd das ich in

Leben h noch Unfere

reichen angen. inferer

e, die e Nie= Schiff

aufs Gis zu legen. Go wurde den Estimos die Berfuchung und Möglichkeit bes Blünderns benommen, und die Sachen waren zum fofortigen Ginladen zur Hand, wenn irgend ein Zwischenfall bies erforderlich machen follte. Ohlsen hatte die Weifung erhalten bas Ginladen allmälig zu betreiben, Die Binterbedachung bes Schiffs abzunehmen und bas Vordercastell wieder wohnbar zu machen. Alles war bei meiner Rückfunft gut und tüchtig ausgeführt und ich fand bas Schiff fo geladen und hergerichtet, daß wir in vier Tagen hatten in See gehen können. Das Quarterbed hatte nun allein noch feinen Ueberban, und hier wohnten die Officiere und fämmtliche Rranke. spielte zwar etwas in diesem Breterhaufe, aber dies war für die Kranken weit wohlthätiger als die weniger gelüfteten Räume unterhalb.

Den Bans bispenfirte ich nunmehr von allen andern Gefchäften und stellte ihn lediglich zur Jago an, versprach ihm auch ein Geschent für feinen Schatz, wenn wir nach Fisfernas famen. Er fchof fofort bie zwei erften Rennthiere, was uns 140 Bfund ichonen Wildbraten verschaffte, eine mabre Wohlthat für unfere franken und herabgekommenen Leute. Ueberhaupt war nun die Zeit des Entbehrens vorüber und mit dem Tageslicht auch die Aussicht wiedergekehrt, daß wir keinen Mangel an gefunder Rahrung mehr leiden würden. Schon am 1. Mai waren bie freundlichen Schneeammern gu unfern Felsen zurückgekehrt, die uns erft am 4. November verlaffen, und erfüllten Die Luft wieder mit ihrem lieblichen Gezwitscher. Bon Geehunden fing es buchstäblich an zu wimmeln. Ich habe gelernt ihr Fleisch dem des Rennthieres vorzuziehen, wenigstens bas ber weiblichen Robbe, bas von bem Beruche frei ift, welcher ben Mannchen anhängt.

Seit bem 12. Mai waren die Seiten der Abvance frei von Schnee und Das Takelwerk rein und troden. Die Gisfelber geben in rafchem Berlauf Die merkwürdigen Processe bes Zerfallens burd, und bas Wintereis ift nur 6 Fuß Um 20. brachte man bie Renigfeit, bag eine Burgemeistermove gefehen worden fei, eines der früheften und ficherften Beichen bes wiedererscheinenden offenen Baffere. Es ift fein Bunder, daß wir ins Gis vermauerten Ginsiedler auf folche Dinge achten und uns ihrer freuen; fie find Pfanber bes wiederkehrenden Lebens, ein Delzweig in Diefer traurigen Bufte. Bir fühlen

ben Frühling in jedem Bulsichlage.

Das erfte, was ich nach meiner Rückfunft that, war die Abfendung Mac Gorn's nach bem Guben, um zu untersuchen ob unfer erstes Provisionsversted mit bem Rettungsboot noch in guter Beschaffenheit sei. Er machte Die Reife im hundeschlitten binnen vier Tagen und fehrte mit ber febr erfreulichen Rachricht zurud. Alles fei wohlerhalten. Die angenehmste Erfcheinung auf seiner Reife war ihm aber eine Spalte offenen Waffere, Die fich wie eine Bunge nach bem Bufluchtshafen bin erftredte.

Sobald ich mich etwas beffer fühlte, begann ich barauf zu benten wie bas Fehlschlagen unseres nördlichen Ausflugs wieder gut zu machen fei. Leiber waren unfere Mittel und Kräfte fehr zusammengefcwunden.

war gestorben und sein Tob hatte einen ungünstigen Eindruck auf die Gemüther hinterlassen. Nur drei Mann waren noch dienstfähig; von den Ofsicieren lagen Wilson, Brooks, Sontag und Petersen darnieder. Außer Sontag, Habes und mir verstand niemand eine Landaufnahme zu leiten, und

von une breien war nur Dr. Sanes auf ben Fugen.

Rach ben hinderniffen, welche unfern Fortschritten am humboldtgletscher ein Ziel setten, blieb uns noch übrig, die westliche Rufte bes Sundes von Capitain Inglefields Cap Sabine an aufwärts ju untersuchen. Es mar no= thia festaustellen ob ber Smithefund in feiner weitern Erstreckung in noch weiter entlegene Ranale ausmunde, und bies war und um fo naber gelegt, als unfere Beobachtungen uns gezeigt, daß die nördliche Rufte nach Often umbiege und nicht nach Weften, wie unfer Borganger angenommen. Binkelunterschied von 60 o zwischen seiner Karte und ber unserigen war nicht geeignet, über bie mahre Beschaffenheit jener unbekannten Breiten Aufschluß ju geben. 3ch beschloß mich bei diesen bevorstehenden Ausflügen fast gang auf die hunde zu verlaffen, und die Erforschungspartien eine nach ber an= bern abgeben zu laffen, fo rafch es bie Sunde würden ausführen fonnen. Dr. Hayes murbe zur Ausführung biefes Borhabens ausersehen; ich felbst war erst so weit, daß ich mit einiger Unterstützung die Runde an den Rrantenbetten machen konnte, und fo mußte ich mich bamit begnugen in biefer Art dienstlich zu fein.

Ich gab dem Doctor, der noch keine Reise unternommen, einen Schlittenzug und unsern besten Treiber Gobsreh mit. Er soll in so gerader Linie wie möglich über den Sund auf Cap Sabine zu gehen. Längs des jenseitigen Küstenzugs konnte leicht das Eis ebener und fahrbarer sein als auf der grönländischen Seite, wo der große Gletscher seine Massen von Sisbergen aussendet, die das Eis in Aufruhr bringen. Die beiden erhielten den von Ohlsen gedauten kleinen Schlitten. Der Schnee war jest so wässerig, daß saft kein Feuer nöthig war, um Wasser zu bekommen; sie kounten also Spiritus und Talg missen und um so mehr Pemmikan mitnehmen. Die Hunde waren wieder in ausgezeichnetem Stande. Boll lobenswerthen Sifers verließ die Partie am 20. Mai das Schiff. Sie hatten prächtiges Wetter, einen klaren milden Sonnenschein, der die Robben hausenweis aus ihren Löchern

auf bas Eis lockte.

Die Anzeichen bes nahenden Sommers mehrten sich, und wir hatten sleißig Acht darauf, da uns die Schwäche wenig Ernsthaftes zu thun erstaubte. Die Andromeda (eine Haidepslanze) fand sich um diese Zeit bereits mit jungen Trieben unter dem Schnee. Das Eis verlor rasch an Zusammenhang; es siel Schnee, der wieder zersloß. Leichter Nebel umzog in den letzten Maitagen das Land; die bisherige Klarheit der Atmosphäre hörte auf und der Himmel nahm sein asch = oder perlfardiges Sommercolorit an. Wir konnten nun sußes Wasser aus den Felsspalten holen und die Eisberge ließen kleine Wassersäden herabrinnen. Der Eisgürtel war kaum noch erkennbar,

abgerundet, gefunken und gebrochen, seine Basis mit Wassertumpeln überfluthet. Jetzt war er dem Schiff, bas er burch sein fortwährendes Wachsen im Winter bereits hinten gehoben, nicht mehr gefährlich.

Die Eisberge fingen in der That viel eher an zu schwinden, als sich die Thermometer bis auf den Thaupunkt hoben. Die Beränderungen dieses Eises bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt bestätigen meine schon früher gewonnene Ansicht, daß die Wirtungen des directen Aufthauens nicht die Hauptsache sind. Ich bin überzeugt, daß die Ausdehnung des Eises nach sehr niedrigen Temperaturen, die Sprünge und Einsicherungen in deren Folge,



Gieberg im Berfall.

bie Temperaturverschiebenheiten zwischen Eis und Seewasser und die chemischen Beziehungen zwischen beiden, die mechanischen Wirkungen durch Druck, Einsturz, Bruch und Reißen, die Wirkungen der sonnebeschienenen Schneesstächen, das Fallen warmen Schnees, Ströme, Winde, Eistreiben und Wosenschlag, im Berein thätig sind, die große Masse des Polareises beim Nachlassen der extremen Kälte so zerbrochen und zusammenhanglos zu gestalten, das in den wenigen Wochen des Sommerthauwetters nicht viel mehr zu thun bleibt, um es vollends aufzureiben.

Robben von ber zottigen Abart, die Netsik der Eskimos und Dänen, werden immer zahlreicher auf den Eiskeldern. Sie legen sich vorsichtig in die Sonne neben ihre Eislöcher. Mit Hülfe des Eskimo Bagdkunststücks, daß ein weißer Schirm auf einem Schlitten langsam vorgeschoben wird, bis der Jäger in Schusweite kommt, bat Hans vier von ihnen geschossen. Wir haben jetzt mehr frisches Fleisch als wir genießen können; wir hatten in den letzten 3 Wochen außer den Seehunden Schneehühner, Kaninchen und 2 Rennsthiere. Dies befreit uns rasch vom Scorbut.

Wie könnte ich bei all riefen so plötlich gekommenen Hulfsmitteln an dem Schickfal Franklin's und seiner Genoffen verzweifeln? Können sie noch

Außer 1, und letscher 28 von

ie Ge=

ı Offi=

n noch gelegt, Often Der nicht

ır nö=

fschluß t ganz er an= önnen. felbst

Kran= er Art Schlit= Linie -

jensei= jensei= uf der bergen n von , daß

Spi= Hunde Verließ einen öchern

hatten in er= bereits ufam= n den te auf Wir

ließen

inbar,

leben? Bier Monate früher, in Dunkelheit gehüllt und von Krankheit niebergebeugt, hätte ich wohl mit Nein geantwortet. Aber mit der Rückehr des Lichts kommt ein wildes Bolk herunter zu und, das nur die rohesten Jagdsgeräthe besitzt, und das sich nur 40 Meilen von unserm Ankergrunde sett gemästet hatte, während ich der Gegend alle Hülfsmittel absprach. Offene Wasserkellen sinden sich, wie wir nun wissen, selbst im härtesten Winter hie und da, und an solchen gibt es Seehunde, Walrosse und zeitig ankommende Bögel in Menge.



Robbenichiegen.

In einem Bunkte habe ich meine Meinung geändert, nämlich über die Befähigung des Europäers oder Amerikaners, sich an das Klima des hohen Nordens zu gewöhnen. Gott möge allerdings jeden civilisirten Mann vor dem Schicksal bewahren, eine Reise von Jahren in dieser aufreibenden Finsterniß auszuhalten. Aber um den Polarkreis, selbst bis zum 72. Grad hinauf, wo es nur darauf ankommt der Kälte zu widerstehen, können sich Menschen acclimatisiren, denn es ist hell genug, um im Freien arbeiten zu können.

Ich kann mir kaum benken, daß von den 138 auserlesenen Mannsschaften Franklin's, worunter Männer von den Orknehinseln, Walfischjäger, junge abgehärtete Leute unter so intelligenter Führung, nicht noch einige am Leben sein sollten. Bielleicht haben doch einer oder einige kleine Trupps, mit oder ohne Hilfe der Eskimos, einen Jagdgrund gefunden, wo sie von Sommer zu Sommer Speise und Brennstoff und Rennthierhäute genug eintragen konnten, um 3, 4 Winter sich zu halten.

Die räthselhaften Borgange im Körper, wenn er sich einem fremben Klima anbequemt, sind hier noch auffallender als unter ben Tropen. Un-

eit nie=
hr des
Fagb=
ett ge=
Offene
ter hie
umende

gleich ben schleichenden bofen Ginfluffen eines beigen Rlimas find im Bolarfreis die Anfalle unmittelbar und plöglich und entscheiden sich rasch. Es bebarf taum eines einzigen Winters, um fagen zu konnen wer ein hipeerzeugender, acclimatifirter Mann werden wird. Beterfen 3. B., ber fich zwei Sahre in Uppernamit aufgehalten, betritt felten einen gebeigten Raum. Gin anderer von une, Georg Riley, hat fich fo an bie Ralte gewöhnt, bag er auf unfern Schlittenreifen ohne andere Dede als feine Rleidung ichlaft, mahrend braugen eine Temperatur von 30 0 unter Rull herrscht. Die Mifch= linge auf ber Grönlandsfüfte nehmen es ebenfalls mit ben Estimos in Ertragung von Ralte auf. Solder Manner mußten viele unter Franklin's Leuten fein. 3ch fann mir, wie gefagt, eine Rataftrophe, welche ben Untergang ber gefammten Mannschaften berbeigeführt, gar nicht vorftellen. 3ch beufe sie werden sich in fleinere Abtheilungen aufgelöst haben und eine ober bie andere hat doch eine Bafferstelle gefunden, die in Folge von Fluth= schnellen offen bleibt, und wo fie Fuchse fangen, Baren, Seehunde, Balroffe und Walfische erlegen können.

Es ist nunmehr gerade ein Jahr, daß wir Neupork verließen; ich bin nicht mehr so sanguinisch als damals; Zeit und Erfahrung haben mich ernüchtert. Alles um mich her ist dazu angethan, Enthusiasmus und selbst mäßige Hoffnung darniederzuhalten. Ich liege hier in gezwungener Unthätigkeit, ein gebrochener Mann, von Sorgen gebeugt, mit noch vielen Gefahren vor mir und einen harten Winter hinter mir, der mir zwei meiner besten Genossen raubte. Und doch bleibe ich noch jetzt, nach zwei unergiedigen Forschungserpeditionen, bei meiner eben ausgesprochenen Meinung stehen.

Am 1. Inni Morgens kündigte Hundegebell von außen. die Rückfunft von Dr. Hahes und Gobfrey an. Beide waren völlig schneeblind, und der Doctor mußte, um seinen Bericht abzustatten, an mem Bett geführt werden. Er war so erschöpft, daß ich ihn nicht reden ließ und meine Reugier bezähmte bis er sich ausgeruht und gestärft hatte. Auch die Hunde hatten viel gelitten und wurden als die Unentbehrlichen in sorgsame Pflege genommen. Sie waren schneller wieder auf den Beinen als ihre Herren.

Dr. Hahes nahm, nachdem er das Schiff verlassen, eine genau nördliche Richtung, traf dabei auf das uns vom März her bekannte zerquetschte Eis, und wandte sich daher östlich. Ich hatte ihn angewiesen in Smithssund hinabzugehen, in der Ansicht, daß weiter unten weniger Eisberge sich sinden und auch wegen größerer Nähe der beiden Küsten der Uebergang leichter sein würde. Der Doctor hatte aber eine weniger gekrümmte Route vergezogen und war am 21. Mai schon so weit, daß er von einem großen Eisberg aus viele Punkte der gesuchten Küste in Sicht bekam. Am 22. Mai stießen sie auf einen Wall von Hummocks, mehr als 20 Fuß hoch, der sich weithin nach Nordost erstreckte. Sie branchten drei Tage, um sich durch diese Trümmer-

hohen hohen n vor n Fin= hinauf,

Mann= hjäger, ge am 8, mit Som-

m.

tragen emben Un= wisste hindurchzukämpfen (s. das nächste Bild), wurden zuweilen von Nebeln befallen, sahen ab und zu die gesuchte Küste in Nordwest und erreichten sie am 27. Mai. Ohne die Hunde, sagt Dr. Hapes, hätten sie oft keinen Schritt weiter vorwärts gekonnt. Tiefe Höhlungen und Spalten, mit trügerischem Schnee ausgessüllt, lagen zwischen den Eisbarricaden versteckt; häusig stürzte der Schlitten um und kollerte mit Hunden und Ladung in irgend eine Tiefe hinab. Sie hatten, um die ganz undurchdringlichen Partien des Sislabyrinths zu umgehen, ungeheure Umwege machen müssen, denn zwischen dem Rensselaer Hafen und dem zuerst erreichten Punkte der gegenüberliegenden Küste beträgt die directe Entsernung nicht mehr als 90 englische Meilen, während die Neisenden nach allgemeinem Ueberschlag wenigstens 270 zurückzelegt hatten.

n

ÍC

m de ei fe zu ei re vie 4230 pro

Fi die

Be

Dal

geg

bef

gir

lid

wa

uni

rui

ent

nal

gai



Reife burch bie Gievaffe.

Ihr schlimmster Feind war die Schneeblindheit; sie wurde so schlimm, daß sie ein paar Tage geradezu liegen bleiben mußten, bis ihre Sehkraft sich wieder gestärkt hatte. Ein Glick war es, daß bei diesem gezwungenen Halt das Wetter mild und erträglich war. Bon dieser Station aus nahmen sie in verläßlicher Weise die Küstenlinie auf und bestimmten die geogr. Breite auf 79° 24' 4". Ein schönes Borgebirge nannte ich schuldigermaßen nach dem Entdecker Hayes.

Die Reisenden folgten nun auf dem Gisc der Küste auswärts, mit Aufnahme berselben beschäftigt, trasen aber bald auf neue Schranken zerbrochenen Gises, die ihre letzten Kräfte in Anspruch nahmen. Am 26. Mai brach Godfrey, einer der tüchtigsten Reisenden, zusammen, und die unentbehrlichen Hunde waren in schlechter Verfassung. Das rohe Geschirr, das fort und fort dem beln beam 27. ter vor= ausge= ten um en, um geheure i zuerst ernung meinem

Berwickeln und Reißen ausgesett ift, war fo oft und ungenügend ausgebeffert worben, bag es fast unbrauchbar wurde. Diefes lebel ift bei folchen Schlittenreifen eine ber größten, Die einem begegnen tonnen. Der Cofimohund gieht an einem einzelnen Riemen von Seehund = oder Wabroghaut, und bie Unfpannung geschieht immer nebeneinander. Diefe verschiedenen Riemen, 7, 9-14, verschlingen und verwirren fich natürlich fortwährend, wenn die halbwilden ober gescheuchten Thiere links und rechts von ber eigentlichen Richtung ab-Bei Thauwetter werben biefe Bugriemen außerft glatt und geschmeidig, und bann fann auch die bloge Sand mit einiger Gebuld eine folde Berfitung lösen; bei ftrenger Ralte aber bietet bas Deffer bas einzige Bulfemittel, und zwar, wenn oft bagu gegriffen werden muß, ein gefährliches, benn burch jeben Schnitt und neuen Anoten werden bie Riemen verfürzt und es fommen die Bunde endlich fo nahe an ben Schlitten, baß fie feinen gehörigen Spielraum mehr haben. Nur burch Aufopferung eines guten Theile feiner Seehundshofen gelang es bem Doctor, die zerstüdten Bugriemen wieder zu ergänzen. Aber biefe That wurde auch belohnt: man fand furz barauf ein altes Gisfeld, auf welchem fie gludlich bie bis babin unnahbare Rufte er-Dies war ber erfte gelungene Berfud, ju bem nördlichen Lande vorzudringen, benn bie brei ersten organisirten Fußpartien waren burch bas Gis in ihren Erfolgen vereitelt worden. Der erreichte Bunft liegt unter 790 43 ' nördl. Breite und 69 0 12 ' westl. Länge. Man konnte die Rufte auf 30 englische Meilen weit nördlich und öftlich überschauen. Hier war ber Endpuntt biefer Reife, ben zwei große Borgebirge, Cap Joseph Leibn und John Frazer bezeichnen. Die Klippen bestanden aus Ralt = und Sandstein, wie die gegenüberliegenden der Beabody - Bai, und ftiegen im Morben höher als 2000 Fuß. Der Eisgürtel war zwischen 50 und 130 Fuß breit, und stand gegen bie von den Klippen herabgefturzten schwarzen Trummer wie ein blanker Sims von blenbenbem Beig.

Am 28. Mai befferten die zwei Reifenden ihren Schlitten aus, ber völlig zerbrochen war, und pflegten ihre hunde. Es waren nur noch 18 Pfund Bemmifan vorhanden, und feine Aussicht etwas zu jagen; die Umkehr war daher eine Nothwendigkeit. Die Fahrt ging nun auf dem Landeis in der ent= gegengesetzten Richtung auf Cap Sabine zu, und nachdem sie biesen Bunkt bestimmt und mit ber neuentdeckten Kuftenlinie in Berbindung gebracht hatten, gingen fie baran, in mehr füblicher Richtung über die Bai zu feten. Glücklicherweise fanden sie biefe Bassage frei von Gisbergen; aber ihre Lebensmittel waren faft aufgezehrt und bie hunde erschöpft. Gie marfen ihre Schlaffade und mehreres von ihren Rleidern weg und gewannen baburch eine Erleichterung um beinahe 50 Pfund. Bent ging die Fahrt besser von statten und endete mit ihrer Ankunft am 1. Juni an Bord bes Schiffes.

Durch biefe Reife murbe ein großes Stud Rufte entbedt und mit ben Aufnahmen meines Borgangers in Berbindung gefett; aber irgendwelcher Ausgang aus biefer Bai wurde nicht gefunden. Und boch war ich überzeugt, baß

hlimm. aft sich 1 Halt nen sie te auf d) dem

t Auf= chenen Bob= Hunde t bem

DE

bi

111

10

ot

la

ro

al

De

be

fd

lie

fo:

me

hu

tri

me

be

10

ve

un

bä

fäl

bei

üb

rei

00

ftei

Bo

un

poi

un

gre

311

aei

M

we

feir

fold, ein Ausgang existiren müsse; diese große Eurve konnte keine Sackgasse sein. Die allgemeine Bewegung der Eisberge, Fluthen und Strömungen und die aus der physischen Geographie geschöpften Analogien führten unvermeidlich zu dieser Annahme. Um hierüber ins Klare zu kommen, bereitete ich eine neue Expedition vor, welche nunmehr in nordöstlicher Richtung operiren sollte. Es war nur in dieser Richtung noch möglich Neues zu sinden und diese Expedition der letzte Einsatz, den ich überhaupt noch machen konnte. Sie sollte mittelst Hundeschlitten ausgeführt werden und eine Partie zu Fuß sollte sie unterstützen, indem sie Lebensmittel bis zum großen Gletscher vorausschafte. Ich selbst konnte sie leider nicht begleiten, denn ich lag noch immer am Scorbut darnieder.

Mac Gary, Bonfall, Hidey und Niley waren für die erste Abtheilung ber neuen Expedition bestimmt; sie begleitete Morton, mit der Weisung sich so wenig als möglich anzustrengen, um recht frisch das ihm zugewiesene Stück der zu erforschenden Linie aufnehmen zu können. Den Hans behielt ich noch zurück bei den Hunden, und um uns durch seine Jagd noch so lange als

möglich nütlich zu fein.

Die Gesellschaft zog am 4. Juni ab, mit leichtem Gepäck und einem großen breitkusigen Schlitten, um besser durch den Schnee zu kommen. Sie sollten unsere letzte Reiselnie verfolgen, sich aus den unterwegs niedergelegten Borräthen versorgen und dis zum großen Gletscher vordringen. Hans sollte sie sodann mit den Hunden einholen, und während Mac Gary mit drei Mann versuchen sollte den Gletscher zu besteigen und zu messen und einen Blick ins innere Land zu thun, sollten Morton und Hans mit dem Hundeschlitten die Bai des Gletschers überschreiten und die jenseits liegende Kitste besichtigen.

An die Möglichkeit, ben Gletscher zu ersteigen, glaubte ich nicht; die meiste Erwartung begte ich von Morton, einem Mann voll Intelligenz, Muth und Ausdauer; er hatte einen Sextanten, einen fünstlichen Horizont und einen

Tafchendronometer mit sich genommen.

Wir sind nun allein und können nichts thun als warten, wenn das Eis uns gestatten wird uns aus unserer Gesangenschaft zu besreien. Die Sonne scheint tüchtig und die Luft gemahnt uns an einen heimischen Sommer. Wir sind eine Gesellschaft von Patienten, denn außer Ohlsen und Whipple ist kein gesunder Mann mehr an Bord. Wir benutzen unsere Muße, um den Witterungswechsel und was der Sommer an Vögeln, Insecten und Gewächsen mit sich bringt zu beobachten. Sine Fliege schwirrte heute (6. Juni) um Godsseu's Ohr; Petersen brachte einen Cocon, aus dem sich das Insect bereits herausgesressen. Hans bringt täglich einen oder ein paar Seehunde und mitunter ein Schneehuhn oder einen Hasen. Auch eine Schnepse wurde noch am Tage ihrer Ankunst glücklich erlegt. Die Androweda zeigt junges Grünzwischen ihren alten rothbraunen Stengeln; die Weiden stehen in Saft und Trieb und die vorjährigen Kätchen sallen ab. Hungerblume, Sternblume und Flechten kann ein an diese schummernde Begetation gewöhntes Auge ents

Sakgaffe ngen und vermeidlich eich eine ven follte. biefe Ex= Sie follte fie usschaffte.

lbtheilung ifung fich iene Stück t ich noch lange als

ind einem nen. Sie ergelegten ans follte rei Mann Blick ins hitten die htigen. micht; die nz, Muth und einen

n bas Eis
vie Sonne
ner. Wir
le ist kein
ben Wit=
Vewächsen
um God=
ect bereits
und mit=
urbe noch
ges Grün
Saft und
sternblume
Auge ent=

beden; die Steinbrechrasen sind im Innern schon grün und saftig, aber alles dies liegt noch unterm Schnee versteckt. So sind wir sicher, daß der Sommer kommt, obgleich unser Eisloch noch allnächtlich zufriert und die Eisbecke so sest als jemals ist.

Die Seehunde, die wir hier bis jett jagten, sind alle von der rauhen oder borstigen Art; das Fleisch dieser Robbe wird von den Dänen auf Grönsland allgemein gegessen und bildet beinahe die Hauptsost der Estimos. Im rohen Zustande hat es ein schwabbliges Ansehen, eher wie geronnenes Blut als wirkliches Muskelsleisch; gekocht wird es kohlschwarz. Es ist dann fester, doch aber mürbe und zart, mit ein wenig Delgeschmack, doch nur ganz unsbedeutend, denn der frische Speck ist um diese Jahreszeit lieblich und schmackhaft.

Man schießt die Nobben während sie bei ihren Atluss oder Athemlöchern liegen. Gegen die Mitte des Sommers hin kann man ihnen leichter beikommen; ihre Augen sind dann so vom Sonnenlicht angegriffen, daß sie zuweilen fast blind sind. Es ist merkwürdig, daß, wenn ein frischgetödteter Seehund der Sonne ein paar Stunden ausgesett ist, die Haut blasig aufgetrieben und zerstört, oder wie die Seeleute sagen gekocht wird. Wir haben
mehrere Häute auf diese Weise verloren. Außer der erwähnten Robbenart
besuchte nur noch die bärtige Robbe den Rensselaerhasen. Ich habe an einigen
10 Fuß Länge und 8 Fuß Umsang gemessen; in Folge seiner plumpen Größe
verwechselten wir das Thier nicht selten mit dem Walroß.

Der borstige Seehund kann nur Sis von einem Jahresalter durchbrechen und erscheint mithin da, wo das Jahr vorher offenes Wasser war. Die bärtige Robbe macht gar keine Atluks, und ist mit ihrem Luftbebarf auf zu= fällige Sisspalten angewiesen. Sie zieht sich daher nach Stellen, wo Sisberge und Felder in Bewegung gewesen sind, und verbreitet sich demzusolge über größere Räume, während ihre kleineren borstigen Brüder sich in volkereiche Hausendammendrängen.

Der bärtige Seehund erscheint etwas später als der andere und wird von den Essimos mit Spannung erwartet, denn seine Haut gibt die leichtessten, sestessten und dauerhaftesten Fang und Zugleinen. Um solche in größter Bollsommenheit zu erhalten, wird das Thier in einer Spirale abgehäutet, die ununterbrochen vom Kopf bis zum Schwanze läuft. Dieser Streisen wird von den alten Weibern sorgfältig durchgekaut, mit Lampenöl wohl eingesettet und dann in den Hitten zum Reiswerden aufgehangen.

Als ich einmal nach den Eskimohütten unterwegs war, sah ich eine große bärtige Robbe auf dem Eise sich sonnen und schlafen. Um ihr näher zu kommen gebrauchte ich das erfrischende Mittel mich auf den Bauch zu lezen und so, gedeckt von kleinen Eisbuckeln, allmälig vorwärts zu kriechen. Als ich endlich in Schusweite kam, sah ich das Thier eine plumpe Seitenwendung machen und plötzlich den Kopf heben. Augenscheinlich hatte dies keinen Bezug auf mich, denn sie wandte den Kopf kaft in die entgegengesetzte

Richtung. Nunmehr sah ich aber auch, daß ich einen Jagdnebenbubler hatte und zwar in einem großen Bären, welcher, gleich mir auf dem Bauche liegend, mit löblicher Geduld auf Gelegenheit zum Näherkommen wartete. Was war hier zu thun? Der Bär war mir natürlich mehr werth als die Robbe, aber diese war in Schusweite und jener ein Sperling auf dem Dache. Ansbererseits war ich wehrtos, sobald ich meine Kugel auf die Robbe abgegeben hatte. Ich hätte dem Bären einen Berseu geschossen und konnte mit meiner Berson als Dessert dienen. Diese Betrachtungen fanden bald ihr Ende, denn eine zweite Bewegung der Robbe erregte mein Jägerblut so, daß ich abdrücke. Es ging nur das Zündhütchen los. Angenblicklich platschte die Robbe ins Wasser und verschwand in der Tiese; der Bär machte drei bis vier Sätze und stand verdugt auf dem Platze, den noch eben die Robbe einzgenommen. Einen Augenblick starrten wir und gegenseitig an; dann wandte sich der Bär, mit jener Selbstbeherrschung, welche den Starken ziert, und lief in der einen Richtung weg, während ich in der andern das Gleiche that.

Die allgemeine Annahme, daß der Polarbär mit dem Walroß fämpse, sindet bei den Eskimos am Smithsund keinen sonderlichen Beisall. Meinc eigne Erfahrung widerspricht dem gänzlich. Das Walroß entsernt sich nie weit vom Wasser, und in diesem seinen Elemente hat es keinen Rivalen. Ich habe den Bären dem bärtigen Seehunde nachtauchen sehen, aber bei der dicken Haut und großen Kraft des Walrosses ist ein solcher Angriff unthunlich.

Am 9. Juni konnte ich ben ersten Gang wieder ins Freie machen. Ich war sehr erstaunt über die Beschaffenhelt der Sisdecke. Bisher hatte ich mich auf die Aussagen meiner Gefährten verlassen müssen und glaubte den Austhauproces in vollem raschen Gange. Aber sie waren im Irrthum; ich sah, daß wir einen späten Sommer haben würden. Der Sisgürtel hatte sich weder in der Breite noch Höhe wesentlich vermindert, sein Fuß war kaum von den Fluthen angegriffen. Die Sisebene zeigte sich weniger verändert als zu erwarten war, und ich mußte mich auf die Möglichkeit gesaßt machen, daß wir sür diesmal nicht aus dem Sise frei werden würden. Und das war schlimm genug, denn wir hatten keine Kohlen sür eine zweite Durchwinterung, unsere Vorräthe frischen Fleisches waren erschöpft und die Kranken bedurften eine Beränderung, wenn es besser mit ihnen werden sollte.

An demfelben Tage hatte ich Hans angewiesen, seine Jagd nach den Estimohütten zu richten, da ich hoffte, daß er offenes Wasser sinden würde. Er kehrte am Abend nicht zurück. Als am andern Morgen Dr. Hayes und Ohlsen ausgingen, um ihn zu suchen, fanden sie den abgehärteten Wilden kaum 5 englische Meilen von der Brigg fest schlafend. Neben ihm lag eine große bärtige Robbe, wie gewöhnlich in den Kopf geschossen. Er hatte sie sieben Stunden lang über das Sis geschleppt.

Auf einem andern Ausgange an die Ruste am 11. Juni traf ich bie Andromeda in Blüthe, und die Steinbrecharten und Riedgräfer grünend zwischend den trockenen vorjährigen Stöcken. Dieses rasche Vorschreiten der Be-

gete vafe Blä fräi torf zeich

becke Wie thut bicht wie wäch unte bens tatio feuch Eisf

fowo Gefe stern Schr uns Beter frühe und davor brech

flockig Eisflehen Brüte und L schöne glänz

Besser fle fle chen rinde

hier hatte auche lie= te. 28as ie Robbe, de. An= abgegeben it meiner nde, benn ich ab= tichte bie brei bis dobbe ein= n wandte iert, und eiche that. ß fampfe, Meine t sid nie

inlich.
Chen. Ich
e ich mich
ben Auf; ich fah,
hatte sich
war kaum
indert als
t machen,
das war
vinterung,

ilen. Ich

ber biden

nach ben en würde. ahes und n Wilben lag eine hatte sie

bedurften

if ich die nend zwi-1 der Be= getation hat etwas absonderlich Anziehendes. Die Andromeda tetragona ist rasch bis zum Fruchtansatz vorgeschritten, ohne daß noch die Stengel und Blättchen sich entsprechend entwickelt hätten. Allerdings haben alle Haides fräuter, und es wachsen drei Arten um unsern Hafen, nur ein klimmerliches torsmooriges Ansehen. Statt des graziösen Buchses, der sie anderwärts auszeichnet, bilden sie hier einen niedrigen torsigen Filz, doch dicht mit Blüthen besetzt.

Wenige bei uns zu Hanse werden die Schutkraft dieser warmen Schuedbecke richtig zu würdigen wissen. Keine Eiderdaunen können das Kind in der Wiege sanster betten als es die Schlasdese dieses schwachen Pflanzenlebens thut. Der erste warme August und Septemberschnee legt sich über einen dichten Teppich von Gräsern, Haiben, Weiden und Blumen und schließt Alles wie in eine warme Kammer ein. Bis zum Eintritt des harten Winters wächst die Decke 6, 8, 10 Fuß tief; der obere Schnee ist sein und dicht, die untere Lage locker und porös, und in ihr erhalten sich die Pflanzen ihre Lebenskraft. Der Frost des Erdreichs dringt nicht die zu dieser flachen Begetationszone. Ich habe mitten im Winter in  $78\frac{1}{2}^{\circ}$  Breite den Boden so seucht gefunden, daß man ihn zerreiben konnte, und in dem Schnee auf den Eisseldern sand ich, bei einer Außentemperatur von — 50°, bei 2 Fuß Tiese — 8°, bei 4 Fuß -1-2°, und bei 8 Fuß -1-26° (circa 3° Kälte nach K.).

Am 16. Juni besuchten und zwei langschwänzige Enten, schiene Thiere sowohl im Fluge als in Ruhe. Außer ihnen hatten wir um diese Zeit zu Gesellschaftern in unserer Sinöde Schneeammern, Schnepfen, die Burgemeistermöve, Schneehikhner, nordische Taucher, aber nur vereinzelte Paare, die Schneeammern ausgenommen, die in Scharen unsere Felsen bevölkern und uns mit ihrem Gesang an die Heimath gemahnen. Am 20. Juni brachte mir Betersen zu meinem Erstaunen eine ganze Hand voll Scharbockraut, das ich früher hier weder bemerkt noch vermuthet hatte. Ich nahm es dankend hin und aß es alsbald auf, ohne erst zu thun als wolle ich den Andern etwas davon geben. Die Pflänzchen waren etwa zollhoch, aber trothem mit aufsbrechenden Blüthenknospen versehen.

Am 21. Juni, zum Sommerfolstitium, siel bereits wieder ein fenchter stockiger Schnee, ber auf unserm Deck schmolz und der großen schmutzigen Eisfläche ein reines Gewand anzog. Es ließen sich nun auch Sidergänse sehen, hielten sich aber nicht auf, sondern slogen gen Süden. Sie schienen Brüteplätze zu schen, aber das viele Eis mochte sie verscheuchen. Ohlsen und Betersen sahen bei einem Ausslug ans Land Rennthiere und brachten ein schönes Exemplar der Königsente mit. Es war ein vereinzeltes Männchen, glänzend an Kopf und Nacken in Orange, Schwarz und Grün.

In dem Befinden unser Aller ist eine zwar langsame, doch merkliche Besserung eingetreten. Ich gebe den Leuten leichte Beschäftigung und lasse sie fleißig sich sonnen. Des Nachmittags wandeln wir an die Kilste und suschen im Schnee nach saftigen Pflanzen. Unter diesen erweist sich Beiden-rinde als ein ausgezeichnetes tonisches und hoffentlich antiscorbutisches Mittel.



er bei fir fid

fin Un Be Uh mo im em we Do wa in

zeig

In

mu

We.

spei der

ben

baf

We

na

311

pad

cun

Er

fair

311

auf

(F8

der

fere

Tig

Mid

eifer

wib

Gin Barenbefuch im Belte.

## IX.

Mac Gary und Bonfall's Reise. Der Bär im Zelte. Plünderungen duech Bären. Reise von Morton und Hans. Offenes Wasser. Der Kennedycanal. Dögel-scharen. Eine Bärenjagd. Franklin's und Lasayette's Inseln. Cap Constitution. Nördlichste Umschau und Rückkehr.

Am 26. Juni Abends kehrten Mac Gary und Bonfall mit Hiden und Riley zurück. Sie waren wohlauf, nur hatte ber Schnee ihre Augen stark angegriffen. Mac Gary war völlig blind. Ihre Aufträge hatten sie vortrefflich erfüllt. Sie brachten eine fortlaufende Reihe von Beobachtungen mit, welche vollkommen mit den von mir und Sontag früher gemachten übereinstimmen. Die Aufnahme der grönkändischen Küste im Ganzen konnte nun als genügend erscheinen und auf der gewonnenen Basis die kleineren Details nachgetragen werden.

Die Reisenden hatten den Humboldtgletscher am 15. Juni, also nach nur zwölftägigem Marsche erreicht. Sie hatten bei lleberschreitung der Gletschers-bucht viel Umsicht an den Tag gelegt und würden, obwohl überall durch tiesen Schnee gehemmt, doch weit länger haben ausbleiben können, hätten nicht die Bären die Lebensmitteldepots zerstört gehabt. Den Gletscher konnten sie, wie ich mir gleich gedacht, nicht besteigen, trop Eissporen, Alpstöcken und anderm Kletterapparat. Nach ihren Schilderungen wäre jeder Bersuch, diese horrible Eismasse zu erklettern, Wahnsinn gewesen, und sie thaten wohl davon abzusstehen, ehe ein Unglück passirte.

Der tiefe Schnee war, wie gesagt, ihr größtes Hinderniß. Er hatte sich hauptsächlich zwischen den Landspitzen der Buchten angesammelt, und da

er von ber warmen Sonne bereits angegriffen war, fo mar große Borficht bei ber lleberschreitung nöthig. Sie trafen auf Triften, die ganzlich unpaffirbar waren und auf langen Umwegen umgangen werben mußten, wobei man

fich von ben Spigen ber Eisberge aus orientirte.

Icbenfalls mar bies bie Beit, -mo bie Baren am meiften auf ben Beinen fint. Ihre Spuren zeigten fid, an ber Rufte und auf bem Gife allerwarts und in Ungahl. Giner berfelben hatte fogar bie Redheit ber Gefellichaft einen Befuch zu machen, mahrend fie auf bem Gife raftete. Es war etwa halb ein Uhr nach Mittetnacht, mahrend alle fchliefen nach einem anftrengenden Tagemarfch, ale Mac Gary hörte oder fühlte, wie bicht neben feinem Ropfe etwas im Schnee fratte. Er wurde mach und erfannte, bag ein großes Thier fich emfig bamit beschäftige, bas Belt ringsum zu untersuchen. Gein Auffchrei wedte die Andern, ohne baf ber unwilltommene Befucher fich ftoren lief. Das Schlimmfte war, daß alle Gewehre braugen beim Schlitten geblieben waren - nicht ein Behitod befand fich im Belte. Natürlich berrichte jest in bem kleinen Kriegerathe einige Confusion. Der erste Gebante, einen Ausfall nach den Gewehren zu machen, verfprach überhaupt nicht viel und zeigte fid, balb ale gang unausführbar, benn ber Bar, mit feiner außern Inspection fertig, erichien nunmehr im Belteingange. Berichiedene Galven von Bündhölzchen und einigen aus Zeitungspapier rafch improvisirten Facteln wurden gegen ihn gefchleudert, ohne ihn irgend zu incommodiren. Rach einer Beile pflanzte er fich an ben Gingang hin und fing an eine Robbe ju verfpeisen, die Tage zuvor geschoffen worden war. Tom Siden mar ber erfte, ber an einen Ausfall von hinten bachte. Er schnitt ein Loch in bas Belt bem Eingange gegenüber und froch hinaus. Jest machte er einen Bootshafen los, ber mit zur Stute ber Beltbachstange biente, und benutte ihn jum Berkzeug eines tapfern Angriffs. Ein wohlangebrachter Schlag auf bes Baren Rafe veranlagte ihn fich für ben Moment einige Schritte hinter ben Schlitten ju retiriren. Tom maß feine Diftang prachtig ab, fturgte gegen ben Schlitten, padte ein Gewehr und jog fich auf feine Rameraden gurud. Gin paar Gecunben fpater hatte Bonfall bem Feinde eine Rugel burch und burch gejagt. Er lief noch hundert Schritte und stürzte bann tobt nieder. Seit biefer Affaire wurde es strenge Regel stets eine Bache und Feuergewehr im Zelte zu halten.

Das nördlichste unserer im vorigen Sommer angelegten Proviantdepols, auf das ich so viel gerechnet hatte, fand sich von den Bären völlig zerstört. Es war mit äußerster Sorgfalt aus Felsstücken gebaut worden, die man mit der größten Anstrengung herbeigeschafft hatte. Der ganze Ban war nach unserer Meinung so tüchtig und widerstandsträftig wie nur möglich. Aber diese Tiger des Eises scheinen daran kaum ein Hinderniß gefunden zu haben. Richt ein Bissen Pemmikan war geblieben, außer in den chlinderförmigen eisernen Fässern mit konischen Enden, welche doch ihren Klauen und Zähnen widerstanden hatten. Sie hatten dieselben in allen Richtungen umhergerollt

ech Gären. Dögetnstitution.

picten und gen stark sie vorngen mit, tibereinnnte nun 1 Details

nach nur Gletscher=
urch tiesen
nicht die
nsie, wie
a sie, wie
d anderm
e horrible
son abzu=

Er hatte, und ba

ve

DE

w

gi

ur

De

fü (3) no mo Dic M bei die M bel ha erf ari wo bes dre

seh hal

(d)

3

fid

der

Au

ihn übe Tr

me

fah

lie

ein

ehe

Di

mu

feh

und wie Federballe herumgeworfen, obwohl jedes iber 80 Bfund wog. Ein Spiritusfaß, stark mit Eisen gebunden, war in kleine Trümmer zerschmettert und eine zinnerne Spirituskanne fast zu einer Rugel gedreht und gekauk.

Salzsleisch hatten sie verschmäht; für gemahlenen Kaffee dagegen hatten sie eine offenhare Borliebe bezeigt und am Segeltuch hatten sie aus irgend einem Grunde ein besonderes Gefallen. Selbst die amerikanische Flagge, das Zeichen unserer Bestignahme, war bis auf den Stock abgenagt. Die Bären mußten sich ein wahres Fest gemacht haben. Sie hatten die Brotfässer über den Eisgürtel ins gebrochene Eis hinuntergekollert, und die Gummiröcke, die



Bar mit Saffern.

ihnen wahrscheinlich zu zäh waren, hatten sie zu unfäglich harten Knoten zussammengearbeitet. Der ganze Platz rings herum war von ihren Fußspuren bedeckt und ein benachbarter mit Eis überzogener Felsenabhang mit 45 ° Neisgung war so betreten und mit Bärenhaar bestreut, daß man nicht anders denken konnte als sie hätten hier zu ihrem Vergnögen eine Rutschpartie gehalten.

Es begann mir jett bange zu werden um Morton und Hans, die noch immer nicht zurück waren, obwohl das Eis bereits anfing für Schlittenreisen ungangbar zu werden, denn die Eisfelder bedeckten sich mit Wassertümpeln, die bei dem schnellen Aufthauen sich rasch vermehrten und in einander flossen. Unser Schiff war schon so losgethaut in seinem Eisbette, daß es gefährlich wurde ohne Laufplanke hinunterzusteigen, und unsere Jagdpartien kamen stets bis auf die Haut durchnäßt nach Hause. Große Freude empfand ich daher, als ich am 10. Juni Abends bei einem Spaziergange ein sernes Hundegebell

wog. Ein erschmettert gekauk. gen hatten aus irgend lagge, bas Die Bären fässer über iröke, bie

vernahm. Diese treuen Diener kündigen sich in der Regel schon aus großer Ferne an, kommen aber so wild angesaust, daß ihr Gruß und ihre Ankunft doch kurz auseinander solgen. Diesmal war es anders. Hans und Morton wankten neben den lahmen Hunden her, und einer derselben saß als Bassa-gier auf dem Schlitten.

Um 15. Juni hatte Morton mit ben Uebrigen ben Gletscher erreicht und am andern Tage war Sans mit ben Sunden nachgekommen. Man gab ben Thieren einen Ruhetag und am 18. gegen Mittag brachen bie beiben für ihre weitere Expedition auf. Sie gingen in paralleler Richtung mit bem Gletscher und in 5-7 englischen Meilen Entfernung von ihm fiber bas Gis nordwärts. Es gab hier feine hummode, aber fie mußten fnietief in Schnee Bei ihrer erften Raft fonnten fie vermöge einer Spalte Die Gis= bicke meffen; sie betrug 7 Fuß 5 Zoll. Das Thermometer befagte um 6 Uhr Abends + 28 ° F. in ber Luft und + 29,2 ° im Waffer. Weiterhin murbe ber Schnee allmälig fester, fo bag er ben Schlitten tragen konnte, ben bisher die Reisenden selbst getragen; nunmehr ging es rascher vorwärts, bis sie die Mitte ber Beabodybai erreichten und fich nun zwischen benfelben Gisbergen befanden, welche schon ben frühern Expeditionen bas Weiterkommen verwehrt hatten. Sie waren im Allgemeinen sehr hoch und hatten sich augenscheinlich erft vor furgem vom Gletscher losgetrennt. Ihre Dberfläche war nen, glasartig, unähnlich bem, was man gewöhnlich in ber Baffinsbai fieht; bas Eis war weniger abgenagt, blauer an Farbe und in jeder Sinsicht das Ebenbild bes Gletschereises. Biele Berge maren rechtwinklig, manche regelrechte Quatrate mit 1/4 Meile langen Seiten, andere mehr als eine Meile lang.

Die Reisenden konnten meist nicht weiter als eine Schiffslänge vor fich seben, so ungewöhnlich bicht standen die Eisberge bei einander. Alte Eisberge haben unter Waffer Borfprünge, Zungen, welche ein bichtes Aneinander= schließen verhindern; an diesen aber fah man, daß fie erft vor furgem in See gegangen waren, benn fie traten einander fo nahe, bag bie Reifenden sich oft burch Deffnungen von 4 Fuß Weite quetschen mußten, wo bie Sunde den Schlitten nur eben noch burchbrachten. Zuweilen fanden fie gar keinen Ausgang zwischen zwei Bergen, so viel zerquetschtes Gis fant fich zwischen ihnen aufgethurmt. Unter folden Umftanben zogen fie ben Schlitten entweber über bie niedrigen Zungen bes Berges, ober fehrten um und suchten auf bem Treibeis einen andern praktikablen Weg. Ginen folden fanden sie nicht immer, und im beften Falle war es immer ein langweiliges und manchmal ge= fährliches Auskunftsmittel, benn oft war ber llebergang unthunlich, und wenn fie das Hinderniß zu umgehen suchten, fo machte fie wieder ber Compag, ihr einziger Führer, burch seine Abweichungen irre. Go brauchten fie lange Zeit ehe fie auf glatteres Eis kamen. Manchmal öffnete fich eine ziemlich weite Durchfahrt zwischen zwei Bergen, in die fie fich gern hineinbegaben; bann wurde sie schmaler und hatte schließlich gar feinen Ausgang, so baß fie um= fehren und anderswo von vorn beginnen mußten. Trots folder fortwährenden

rtümpeln, r flossen. gefährlich nen stets

noten zu=

sußspuren

45 ° Nei=

t anders

gehalten.

die noch

ttenreifen

nen stets d) daher, ndegebell Täuschungen wurden sie in ihrem Vorwärtsstreben nicht milbe, und so fanden sie schließlich wirklich eine Gasse, die sie etwa 6 Meilen nach Westen und auf den richtigen Cours leitete. Aber sie waren von 8 Uhr Abends bis 2 oder 3 Uhr Morgens in dem Eislabyrinth herumgeirrt, wie ein Blinder in den Straßen einer fremden Stadt.

Am 19. Juni Morgens hielten sie Rast. Morton erklomm einen Eisberg, um nach dem besten Wege auszuschauen. Zwischen einigen Bergen hindurch gewahrte er stückweis eine große weiße Ebene; es war der Gletscher, den man hier weit ins Innere verfolgen konnte. Bon einem nähern und höshern Eisberge aus sah er auch dessen Absturz nach der Bucht zu. Das nördliche Ende des Gletschers war hier nahe. Er war voller Steine und

Erbe, und große Felsbrocken ragten hie und ba aus ihm hervor.

Die Reisenden rafteten bis halb elf Uhr; fie waren bisher zu Fuß gegangen, um bie Sunde ju schonen. Jett brachen fie auf und legten weitere 10 Meilen gurud, murben jedoch nunmehr burch weite Gisspalten, Berge und vieles Brucheis am weitern Vorbringen verhindert. Gie kehrten um und erreichten um Mitternocht ihren erften Lagerplatz wieder. Bon bier wandten fie sich westwärts, janden nach verschiedenen Bersuchen einen Weg und die hunde liefen tuchtig. Gie hatten zwei Stunden gebraucht, um bas beffere Gis zu erreichen, benn bie Berge ftanben in einem schmalen Gurtel beifam-Die Spalten zwischen benfelben maren oft 4 Fuß breit und mit Baffer gefüllt. Gie überbrückten biefelben in unferer gewöhnlichen Beife, d. h. sie schlugen von den nächsten großen Hummocks mit ihren Aexten große Stillde ab und malzten biese in die Spalten, so baß fie fich ineinander einfeilten. Dann filliten fie die Zwischenräume fo gut es gehen wollte mit fleinern Studen aus und erlangten fo eine Urt rober Neberbrudung, über welche fie die hunde nur mit Gulfe von Schmeicheleien wegbrachten. Gin folder Ban und feine Ueberschreitung nahm in der Regel 11/2 Stunden Zeit in Anspruch.

Nachdem sie die Region der Eisberge hinter sich hatten, sahen sie die nördliche, d. h. die jenseitige Küste des Kanals, das Westland, gebirgig und kuppig, aber noch 50—60 englische Meilen entsernt. Sie trieben gerade nördlich über so gutes Sis als sie noch nicht angetrossen. Nachdem sie etwa 12 Meilen längs des Gletschers zurückgelegt und gegen 30 Meilen jenseitige Küste gesehen hatten, hielten sie nach 7 Uhr Morgens eine neue Kast. Sie besanden sich jetzt dem Nordende des großen Gletschers fast zegenüber. Sein Sis war mit Erde und Felsen gemischt, der Schuee böschte sich vom Lande auss Sis, und dieses Durcheinander schien sich noch 8—10 Meilen weiter nördlich zu erstrecken, wo dann die Küste zu Festland wurde und der Gletscher verschwunden war. Die Erhebung dieses Landes war höher als die des Gletschers und betrug etwa 400 Kus.

Um halb 12 libr fetten fie ihre nördliche Fahrt fort und hielten auf ein Borgebirge zu, wie Morton meinte, benn es zeigte fich eine Lide zwi-

, und so sanden Westen und auf 168 bis 2 oder Blinder in den

mm einen Eiß=
gen Bergen hin=
c ber Gletscher,
nähern und hö=
ucht zu. Das
der Steine und
dor.

ger zu Fuß gelegten weitere
en, Berge und
en um und erhier wandten
Weg und die
um das bessere
Gürtel beisambreit und mit
ynlichen Weise,
Wexten große
neinander einwollte mit kleig, über welche
Ein solcher

fahen sie bie gebirgig und trieben gerabe shoem sie etwa eilen jenseitige te Rast. Sie ensiber. Sein h vom Lande Meilen weiter und ber Glet-pöher als bie

inden Zeit in

d hielten auf ine Liide zwi=

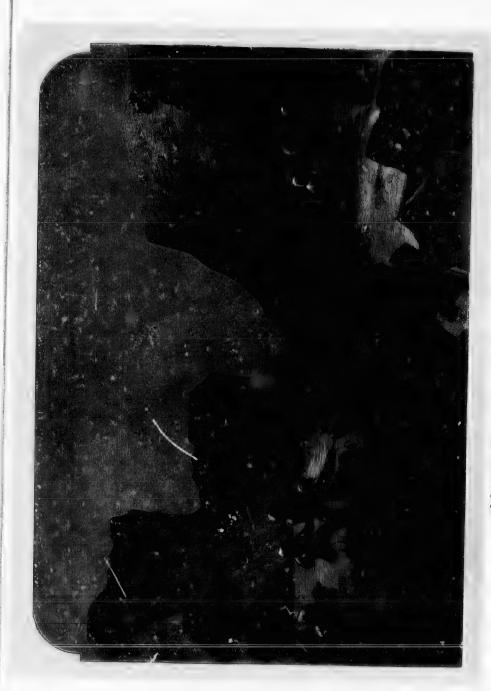

Gefahrbolle Passage über eine Eisspalte bei Schneesturm.

feipzig: Verlag von Otto Spamer.

Zu Zane's Nordpolfahrten.

schen biesem und dem Westlande. Das Eis war gut, eben und frei von Bergen, deren sie nur zwei oder drei sahen. Die Luft wurde dick und neblig und das Westland, das sie bisher in matten Umrissen gesehen hatten, wurde unsichtbar. Sie konnten nur das Cap sehen, auf welches sie losgingen. Die Kälte war sehr empfindlich und es ging ein schneidender Wind an NNO. Um 22. Juni Morgens erreichten sie die Lücke westlich von dem Cap: es war eine Durchsahrt, denn als der Nebel sich plötzlich theilte, sahen sie sowohl das Cap als die Westlisse.

Mittlerweile waren fie bei ihrem raschen Borgehen auf schwaches murbes Gis gekommen, ohne es zu bemerken, und die hunde fingen an zu zittern.



Ihr Curs ging fast auf der Mitte des gefundenen Canals hinauf; sie wandten sich nun schnellmöglichst rechts und erreichten auf einem Umwege die Küste. Die Hunde legten sich ihrer Gewohnheit nach anfangs nieder, zitterten hestig und wollten nicht weiter. Das einzige Mittel die erschrockenen und störrischen Thiere vorwärts zu bringen bestand darin, daß Hans nach einer weißeren Stelle ging, wo das Eis dichter war, denn das mürbe sieht dunkel aus, und nun jeden Hund schmeichelnd und lockend beim Namen rief, worauf denn die Thiere auf dem Bauche nachgekrochen kamen. So retirirten die Reisenden Stück sits sie endlich wieder auf das seite Eis zurück kamen.

Inmitten biefer Befahren hatten fle gum öftern beim Berreiffen bes

Nebel offenes Baffer erblidt, und faben es nun beutlich vor fich. Es lag zwei englische Meilen vorwärts von ihrem Standpuntte, ein vollfommen ruhiger Wafferspiegel, von feinem Binde bewegt. Bans tonnte taum feinen Augen trauen und ohne bie Bogel, die fich scharenweise zeigten, hatte Morton felbst, wie er fagte, tie Wirklichkeit bezweifelt. Die Gisbede bes Canals schnitt gegen bas Waffer bin hufeifenförmig ab. Sie erklommen nunmehr bas Land und gingen unter Burudlaffung ber hunde ein Stud nach bem Sie fanben einen guten breiten Gisgurtel, ber fich bis zu bem Cap hinstrectte, faben auch eine große Anzahl Eiberganfe und andere Bogel auf bem Baffer, und bie Felfen an ber Rufte wimmelten von Seefcwalben. Das Gis hatte gang aufgehört. Es tam ein Nebel und fie fehrten zu ihren hunden zurud. Es galt nun auch diese und ben Schlitten von bem Scholleneis auf den 8-9 Fuß hohen Eisrand hinaufzubringen. Sie luden deshalb ben Schlitten ab und marfen bie Lebensmittelpakete einzeln hinauf. Dann machte Morton ben Schlitten zur Leiter, stieg nach oben und zog bie hunde an Striden in die Bohe, mahrend hans von unten nachhalf. Bulett jogen fie ben Schlitten nach.

Wie sie schon die Racht vorher bemerkt, verlor der Eisgürtel in der Rähe des Caps seine gute Beschaffenheit. Er wurde zu einer schmalen an den Klippen hinlaufenden Leiste, und sah aus als wolle er jeden Augenblick Eis mehr anzutreffen. Morton fürchtete sehr bei der Rücksehr gar kein hinzuklettern. Man wählte einen neuen Pfad, der 50 Fuß höher lag, aber er wurde bald so schmal, daß es unmöglich war mit den Hunden und dem beladenen Schlitten durchzukommen. Man versieckte jetzt eine Quantität Lesbensmittel für den Rothfall, daß bei der Zurücksunst der Eisrand verschwunden sein könnte. An der Spize des Caps war dieser kaum 3 Fuß breit, man mußte die Hunde abspannen und allein vorwärts treiben. Den Schlitten stellte man auf die schmale Kante, und so gelang es ihn über die schmalste Stelle wegzutragen.

Die Fluthströmung war sehr rasch. Die schwersten Eisstücke schwammen fast so schnell wie ein Mann geht, die kleinen flach schwimmenden noch viel rascher. Die Nacht vorher wer die Strömung von Nord nach Süd gegangen und hatte sehr wenig Eis geführt; jest ging es in rascher Eile nördlich, und das mitgeführte Eis schien aus Bruchstücken des Landeises vom Cap und vom lockern Rande des Südeises zu bestehen. Das Wasser hatte + 36° F.

Runmehr wurden die Hunde wieder eingespannt und weiter ging es auf der schlechtesten Sorte lockern Eises etwa 3/4 Meile. Nachdem sie das Cap passirt, sahen sie vor sich nichts als offenes Basser. Das Land im Westen schien gegen das, auf dem sie standen, eine bedeutende Strecke vorzuspringen; der ganze Raum dazwischen war offenes Wasser. Hinder dem Cap, das nach Audr. Jackson benannt worden ist, sanden sie wieder einen guten glatten Eis-

h. Es lag tommen xutaum feinen itte Morton es Canals n nunmehr nad bem is, zu bem dere Bögel eschwalben. n zu ihren em Schol= luden bes= In hinauf. nd zog die half. Zu=

tel in ber imalen an Augenblick c gar kein ppen felbst lag, aber und bem untität Les rand vers m 3 Fuß en. Den iber die

hwammen noch viel gegangen lich, und Cap und – 36 ° F.

g es auf bas Cap 1 Westen springen; bas nach tten Eis= gurtel an der in eine Bucht (Rob. Morris) einlaufenden Kuste. Auf dieser glatten Bahn liesen die Hunde wenigstens 6 englische Meilen in der Stunde; es war dies die beste Tagereise, die sie je gemacht hatten. Nachdem sie vier steile Felspartien längs des Buchtrandes passirt, wurde das Land niedriger, und bald zeigte sich zwischen großen Borgebirgen eine weite, mit runden Higeln besetzte Ebene. Eine Heerde Rothgänse slog über dieselbe, und Hausen von Enten sah man auf dem Wasser. Auch Eidergänse und verschiedene Mövenarten waren da, und Meerschwalben bildeten dichte Schwärme und waren so zahm, daß sie den Reisenden die auf wenige Schritte nahe kamen. Niemals hatten sie so viele Bögel beisammen gesehen, und so weit sie noch kamen, sahen sie allezeit Bögel in der Luft, auf dem Wasser oder den Felsen.

Weiter hinauf trasen sie, gegen einen Landvorsprung gelagert, noch etwas Eis und auf demselben zahlreiche sich sonnende Seehunde. Der ganze große Kanal (Kennedy-Kanal) zeigte sich fortdauernd offen; nur einzelne Bruchftücke von Sie schwammen in weiten Abständen darauf herum. Sin Schiff

hatte überall bequeme Durchfahrt gehabt.

Ein starter Nordwind, der drei Tage anhielt, wurde zuweilen zum Sturme, und da er sehr seucht war, so wurden die Hügelkuppen in dicke Nebelwolken eingehüllt und der fallende Nebel versperrte alle Aussicht in einige Ferne. Dennoch sahen sie diese ganze Zeit über kein Treibeis aus Norden kommen; im Gegentheil sahen sie den Kanal von einer Küste zur an=

bern vollkommen frei.

Am 22. Juni schlugen die Reisenden halb 9 Uhr des Morgens auf einem niedrigen Felsrande ihr Lager auf, nachdem sie 48 englische Meilen in gerader Richtung zurückgelegt. Nach Morton's Meinung waren sie jetzt wenigstens 40 englische Meilen im Kanal vorgedrungen. Das Eis bewegte sich hier mit der Fluth südwärts. Der Kanal läuft nördlich und ist etwa 35 englische Meilen breit. Die jenseitige Küste ist hoch, mit hohen zuckerhutsbrmigen Bergen reihenweise besetzt. Es war zu neblig, um Beodachtungen anzustellen, doch gelang dies mehrmals weiter nördlich. Die Eidergänse waren hier so zahlreich, daß Hans mit einem Schusse ihrer zwei erlegte.

Am 23. Juni konnten die Reisenden des Sturmes wegen erst eine halbe Stunde nach Mitternacht aufbrechen. Sie machten etwa 8 Meilen und wursden dann durch zerbrochenes Küsteneis aufgehalten. Mit der größten Anstrengung war es nicht möglich den Schlitten weiterzubringen; sie banden daher die Hunde an ihm fest und gingen weiter, um sich die Dinge anzusehen. Das Landeis wurde weiterhin schlechter und schlechter, die es endlich ganz aufhörte und die Wogen sich unmittelbar an den steilen Felsen brachen. Sie setzen ihren Weg über Land fort, die sie an die Mündung einer Bucht kamen, von wo aus sie nördlich ein jenseitiges Cap und eine Insel gewahrten. Sie kehrten darauf um, sahen wieder Schaaren von Bögeln und machten sich sertig, unter Zu rüdlassung der Hunde weiter vorzubringen.

Diefe Stelle war grüner ats alle, bie fie vom Anfange bes Ranals ber

gesehen hatten. Einzelne Schneeflecke lagen in ben Thälern, und von ben Velsen träuselte Wasser. So früh im Jahre es war, so war boch schon bas Pflanzenleben rege. Hans aß junge Schößlinge der Grasnelke und brachte bie trodne Samenschote einer Hesperis mit zurück, die die Schicksale des Winters überdauert hatte. Morton war besonders erstaunt über die Menge kleiner Steinsamenpflänzchen, nur eine Erbse groß.

Di

er

ib

qu

ar

bo

îti

fo

hi

fd

m

20

we

en

la

tre

fu

be

al

ge

in

me

die

8

fal

R

fd

ge

be

we

we

fai

fdy

ga

an

im

Nachmittage murbe von neuem aufgebrochen. Die Reisenden nahmen 8 Pfund Bemmitan und zwei Brote mit, baneben ben fünftlichen Horizont, ben Sextanten und Compag, eine Flinte und ben Bootshafen. Rach zweiftündigem Wandern tam befferer Weg, und als fie fich in einer Entfernung von etwa 9 englischen Meilen von ber Stelle, wo fie ben Schlitten gelaffen hatten, einer Ebene näherten, hatten fie die Frende auf eine Barin mit ihrem Jungen zu ftogen. Sie glaubten die hunde recht fest angebunden zu haben, aber Tubla und vier andere hatten fich tropbem losgemacht und waren schon nach einer Stunde ihren Berren nachgetommen. Go war man glüdlicherweise im Stande ber Barin alsbald zu Leibe zu gehen. Anfangs floh fie; aber ba bas Junge nicht fo rafch folgen konnte, fo wandte fie fich, schob ben Ropf unter feinen Bauch und schleuberte es ein Stud vorwärts. Sobann machte fie Front gegen bie hunde, um dem Jungen Zeit zum Fortlaufen gu verschaffen; biefes aber blieb jederzeit stehen, wo es auf die Guge kam, bis bie Alte herzukam und es wieder weiterwarf. Es wollte nicht ohne die Mutter fertlaufen. Zuweilen rannte diese ein Stud vorans, als wolle fie bas Junge nach fich loden, und wenn die Sunde nahe tamen, wandte fie fich wieder gegen biefe und trieb fie zurud. Go wie biefe ihren Schlägen ausgewichen waren, tam fie wieder zu ihrem Jungen und trieb es fort, balb mit dem Ropfe fchiebend, balb es mit ben Zähnen im Genick faffend. Gine Beit lang ging biefer Rildzug mit großer Schnelligfeit von ftatten, fo baß bie beiden Manner weit zurudblieben. Die hunde hatten die Barin auf bem Landeis angefallen, aber sie führte sie an die Rufte in ein enges stei= niges Thal, bas ins Junere verlief. Rachdem sie jedoch 11/2 Meile gelaufen war, ging fie langfamer, und machte wegen ber Mübigkeit bes Jun= gen endlich Salt. Die Männer tamen nun fporuftreiche nach ber Stelle gelaufen, wo bie hunde bas Thier im Schach hielten. Es entsporn fich jest ein verzweifelter Rampf. Die Mutter ging immer nur zwei Schritte voraus und behielt ihr Junges beständig im Auge. Ramen die Hunde zu nahe, fo setzte fie fich aufrecht, nahm bas Junge zwischen bie Hinterbeine, schlug mit ben Borbertagen um fich und brullte, bag man es eine Meile weit hatte hören können. Riemals, fagt Morton, fah ich ein Thier in folder Angst und Sorge. Sie schnellte ben Ropf vor, schnappte mit ihren blendend weißen Bahnen nach bem nächsten Sunde, und wirbelte die Tagen herum wie bie Flügel einer Windmuble. Schlug fie fehl, fo fließ fie ein Gebrull getäuschter Buth aus, benn fie konnte nicht magen einen Sund zu verfolgen ba fie sonft ihr Rleines ben übrigen preisgegeben haben murbe. Go ging

id von ben i schon bas und brachte hicksale bes die Menge

en nahmen Borizont, Rach zwei= Entfernung en gelaffen mit ihrem zu haben. aren schon flicherweise fie: aber schob ben Sobann tlaufen zu fam, bis ohne die wolle sie vandte sie Schlägen fort, balb id. Eine , fo bag Bärin auf nges stei= Reile ge= des Jun= Stelle ge= sid) jest e voraus nahe, fo hlug mit eit hätte er Angst blendend

rum wie brüll ge=

verfolgen

So ging

fie fechtend, schnappend, grinfend mit weit aufgeriffenem Rachen weiter. Als die beiden Männer herankamen, hatte bas Junge fich wahrscheinlich etwas erholt, benn es tonnte fich auch beim fcnellften Lauf ber Alten immer an ihrer Seite halten. Die fünf hunbe umschwärmten bie Baren beständig und qualten fie wie eben fo viel Bremfen; es war baber fdwierig einen Schuff anzubringen, ohne einen bavon zu verleten. Doch Bane, auf ben Ellbogen gestütt, zielte ruhig und ichog bie Barin burch ben Ropf. stürzte todt nieder, ohne noch ein Glied zu rithren. Die hunde sprangen sofort auf sie los; aber ber junge Bar sprang auf ben Körper seiner Mutter hinauf, und fließ, jete jum erstenmale, ein heiferes Gebrill aus. Die Sunde schienen ob der kleinen Kreatur, die so tüchtig focht und so viel Larm machte, gang erschreckt; fie riffen Schnaugen voll haar aus bem Belge ber Alten, sprangen aber fogleich ab, wenn ber junge Bar fich gegen fie wandte. Die Jäger trieben die hunde für ben Moment weg, mußten aber endlich den jungen Bär todtschießen, da er die Leiche der Alten nicht verlaffen wollte. Bans ichog ihn in ben Ropf, aber ohne bas Wehirn gu treffen; er fiel herunter, kletterte-aber alsbald wieder auf die Alte und ver= suchte sie noch immer zu vertheibigen. Das Blut lief ihm stromweis aus ber Schnauze. Man mußte ihm mit Steinen ben Garaus machen. alte Barin wurde abgehäutet und zerstückt, und bas Fleisch ben hunden ge= geben, die wie gierige Raben barüber berfielen. Den jungen Bar legten fie in ein Berfted, um für bie Rudreife etwas zu haben. Dann manberten fie weiter und überschritten eine schmale Bucht, die immer noch etwas gebrochenes Eis trug. Sans war mube und wurde ans Land geschickt, um bie Bucht innen zu umgehen, wo besseres Fortkommen war.

Das Eis, über welches Morton ging, war mit Hummocks bebeckt, von Spalten burchkreuzt, und bilbete eine sehr schlechte Passage. Bon hier aus sah Morton, daß die beiden Inseln, welche später Franklin's und Erozier's Namen erhielten, etwa 8 engl. Meilen weit auseinander lagen. Er hatte sie schon einmal vom Eingange der größern Bucht — der Lasapettebucht — aus gesehen, aber sür eine einzelne Insel gehalten, da die Durchsahrt zwischen beiden nicht zu sehen gewesen war; ihnen gegenüber lag die Landspize, auf welche er seine Nichtung zu nahm, und welche der Endpunkt seiner Wallsahrt werden sollte; sie heißt jetz Cap Constitution. Während seiner Annäherung sand er, daß der Eisrand der Küste, welche auf das Cap zulief, immer schmäler und zerbröckelter wurde, bis er endlich 1/2 Stunde vor dem Felscap ganz aufhörte und die Wellen des aufgeregten Meeres sich abermals direct an dem felsigen Gestade brachen. Der Wind blies, obwol mäßiger, noch immer aus Norden, und die Strömung eilte rasch dahin.

Die Rüstenwand war sehr hoch, auf einer Strede anscheinend bis 2000 Fuß; aber die Felsen waren so überhängend, daß Morton, als er näher kam, die Kämme berselben nicht mehr sehen konnte. Die Echos waren

verwirrend und bas Gefchrei von ein halb Dupent aufgescheuchten Moven

311

an

un

211

Re

un

im

fin

un

ebe

fet

wi

(50

ein

un

bet

5

000

fid

bie

hal

Th

urt

Fli

bas

fid

wä

feir

vervielfältigte fich hundertfach.

Morton suchte um das Felscap herum zu kommen — es war vergebens weber ein Gie- noch ein Felopfab fant fich, ihn weiter nach Norben zu tragen Das Aufwärtstlettern gelang mit ber größten Anftrengung nur ein paar bunbert Fuß. Bier befeftigte er an feinen Wehftod bie Grinnellflagge bes "Antarctic", eine werthgehaltene fleine Reliquie, welche nun fcon die zweite Bolarreise mit Dr. Kane gemacht. Diese Flagge war von bem Wrad ber ameritanischen Rriegsfloop Beacod geborgen worden, als diefe am Columbiafluffe ftrandete. Sie hatte den Commodore Willes auf Jeiner Entbedungsfahrt nach bem Gubpolarcontinent begleitet und erhielt nun merkwürdigerweise bie Bestimmung, über bem nördlichsten Lande nicht nur Amerikas, sondern bes ganzen Erdballs zu weben. Er ließ fie etwa 11/2 Stunde lang von ber schwarzen Klippe über bie bunkeln felsbeschatteten Wogen flattern, welche tief unter ihm fich in ichaumgefronter Brandung brachen.

Es that unferm Morton bitter leib, bag er nicht bas Cap umgehen und seben konnte, ob jenseits noch Land sei; aber es war nun einmal nicht möglich. Nachbem er fich mit hans wieder zusammengefunden, stärften fie fich. Durch Brod und Bemmitan und einen tudtigen Schlaf, und traten am 25. Rach= mittags ihren Rüdmarsch an. Bom 22. bis 25. Bormittags hatte ber Rordwind angehalten und fich mahrenddem 36 Stunden lang bis zum Sturm gefteigert. Dennoch bemerkten fie, bag bas mehr fübliche Gis bes Rennebh= kanals fich in ber Zwischenzeit nicht vermehrt, fondern vermindert hatte. Oberhalb aber war überall freies Waffer, einige wenige Gisbroden ausgenommen, die mit bem Winde füdlich trieben, mahrend die Uferströmung oder die Fluth nordwärts lief.

Rach Mortons Meinung mußte fich bie unbekannte Rufte jenfeit Cap Cap Constitution öftlich wenden, ba er von feinem Buntte aus eine Spur von Land hatte bemerken können. Die jenseitige Rufte bes Ranals aber lief noch weit gegen Norben fort; er fornte fie bis auf eine Entfernung von etwa 50 engl. Meilen verfolgen, und die Bergreihen, womit fie befett ift, fah er, ba ber Tag fehr hell mar, in noch viel weiterer Ferne. Die Berge waren fehr hoch und oben abgerundet, nicht fpitz wie die gerade gegenüber liegenden; boch konnte biefe scheinbare Aenderung bes Charafters, wie Morton meint, auch blos eine Folge bes weiten Abstandes fein, benn bie Bergmaffen verloren fich endlich wie ein spitzer Reil im nördlichen Forizonte.

Der höchste Umschaupunkt, ber zugleich Umkehrpunkt wurde, erhob sich, wie gefagt, etwa 300 Fuß über See. Bon hier aus erkannte Morton etwa 6° westlich von der Nordlinie einen oben abgestutten Spitherg mit kahlem Scheitel und mit fentrechten Rillen geftreift. Er mochte 2500 - 3000 Fuß hoch fein. Diefer nördlichste befannte Bunft ber Erbe erhielt ben Namen bes großen Bormannes ber Polarreisen, Sir Edward Parry. Die Bergreihe mit welcher er zufammenhing, war noch Mortons Meinung viel höher als irgend eine Bergpartie auf ber grönländischen Seite bes Ranals. Die Gipfel waren meift

ten Möven

ergebens —

1 zu tragen

1 ein paar

lflagge bes
2 bie zweite
Wrad ber
Columbiadungsfahrt
erweise bie
onbern bes
3 von ber
welche tief

gehen und bt möalich. fich. burch 25. Rach= ber Nord= m Sturm Rennedy= Dberhalb n, die mit wärts lief. nseit Cap ne Spur als aber nung von besett ist. ie Berge gegenüber Morton

fich, wie westlich und mit Dieser rmannes er zu= e Berg-

zugerundet und glichen einer Reihe von Zuderhüten oder aus Kanonenkugeln aufgeschichteten Byramiden. Ich habe dies Gebirge zu Ehren der Königin, unter deren Befehlen Franklin segelte, und ihres Gemahls, das Victoria- und Albertgebirge genannt. Die Gebirge gleichen in ihren Umrissen denen von Spitzbergen, die auch 2500 Fuß höhe haben.

Diese Entdedungsfahrt brachte also ein merkwürdiges, unerwartetes Ergebniß. Ueber eine feste Decke von Eisfeldern und Eisbergen dringen die Reisenden weiter nördlich vor; da wird allmälig das Eis schwächer, mürbe und unsicher, der Schnee naß und schlammig; ein schwarzer Streisen erscheint im Norden und erweist sich als offenes Wasser. Den ganzen Kanal hinauffindet sich so wenig Sis, daß eine Flotte bequem hätte durchsegeln können, und am Ende erweitert sich der Kanal in eine große völlig eisfreie Wassersebene, von der sich mehr als 4000 engl. Duadratmeilen auf einmal übersehen lassen.

Das thierische Leben, in unserm sildlichen Winterhasen so spärlich, daß wir kaum etwas zu schießen bekommen, entfaltet sich dort oben in reicher Fille. Es wimmelt dort von Rothgänsen, Eidergänsen, Königsenten, deren erstere ein sicherer Anzeiger offenen Wassers ist, denn sie nährt sich von Seepstanzen und den anhängenden Weichthieren, und die Felsen sind mit Seeschwalben bedeckt, die ebenfalls offenes Wasser bedürfen. Weiter oben im Kanal treten Seevögel auf, nicht weniger als vier Arten Möven. Der nordische Sturm-vogel, dem wir seit dem sogenannten Kordwasser nicht mehr begegnet, sindet sich mehr als 200 Meilen nördlicher hausenweis wieder.

Welche Bewandtniß es mit diesen überraschenden Erscheinungen, mit diesem merkwürdigen Auftreten von freiem Wasser im höchsten Norden haben mag, ob dasselbe doch nur ein locales Borkomnniß ist oder ob es einen Theil eines großen Polarbassins bildet, überlasse ich den Gelehrten zu bezurtheilen; ich berichte nur was wir gefunden haben. Als ein geheinnisvolles Fluidum inmitten ungeheurer eisbedeckter Breiten war es jedenfalls geeignet das Gemüth mächtig zu bewegen, und schwerlich war einer unter uns, der sich nicht nach den Mitteln gesehnt hätte, sich auf diesen glitzernden einsamen Gewässern einzuschiffen. Doch die eiserne Nothwendigkeit vereitelte alle diese Wünsche.

Die Rückreise von Hans und Morton, die dieser zur Bervollständigung seiner Aufnahmen benutte, lief ohne bemerkenswerthe Ereignisse ab.

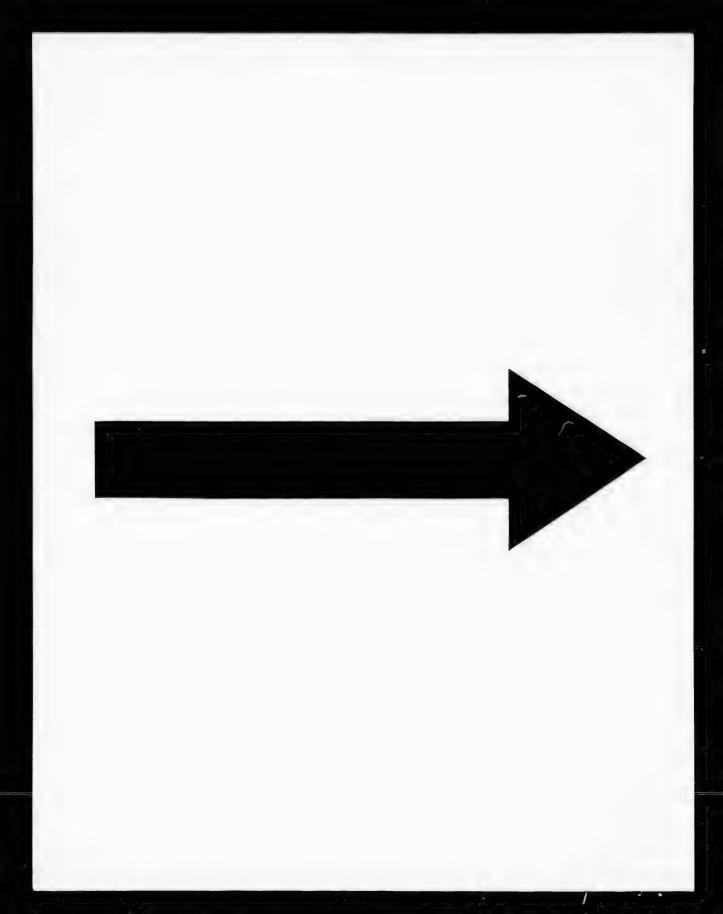



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

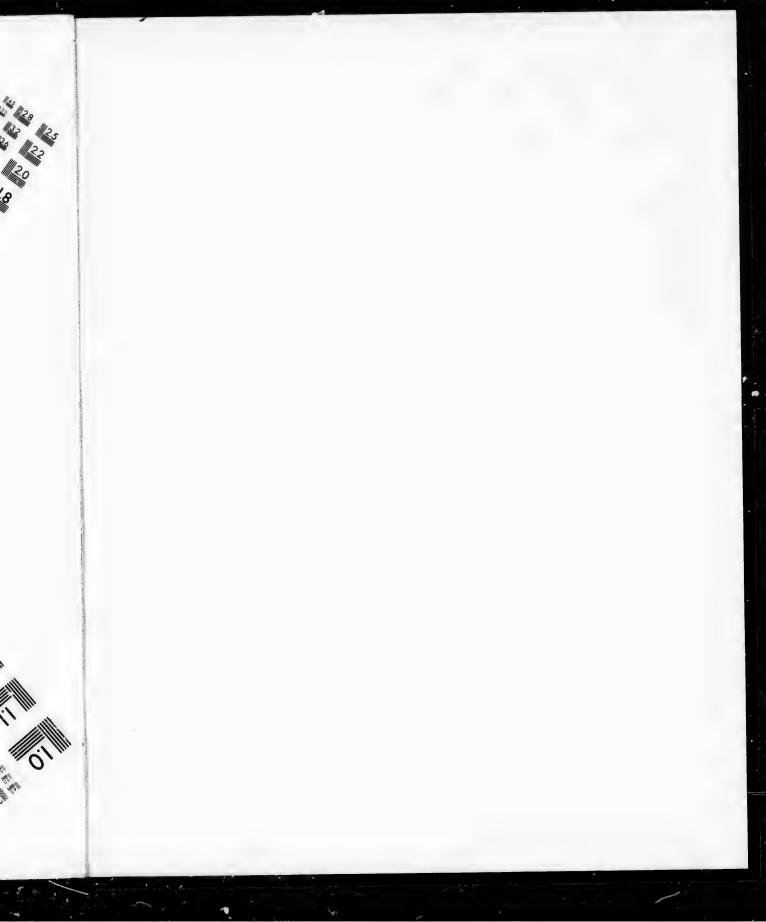



ei

11

hi ni

er

lv fe

uibe

bo

m

w fo

be

20

be

fe

D

id

uı

bi

Eibergans . Infel ..

## $\mathbf{X}$ :

Schlechte Winteraussichten. Gine Bootfahrt nach dem Süden. Nordische Vögel. Sturm- und Eisgefahren. Vereitelte Hoffnung und Umkehr. Northumberlandgletscher. Nothwendigkeit der Ueberwinterung. Die Gefellschaft trennt sich.

Sämmtliche Schlittenpartien waren nun wieder an Bord zurückgekehrt und die Reisezeit im hohen Norden war für diesmal vorüber. Die ganze Zeit seit unserer Einsperrung im Sise, die dunkelste Winternacht und die Krankheitsfälle ausgenommen, hatten wir beständig an unserer Ausgabe gearbeitet. Aber der Sommer lief allmälig ab, und das Sis um uns machte keine Anstalt auszubrechen. So viel wir ersehen konnten, blied zwischen uns und dem Nordwasser der Bassinsbai alles unerschütterlich sest. Meine Umzebung sing an wegen des kommenden Jahres in Besorgnis zu gerathen und dazu war Ursache genug vorhanden. She das Nordwasser sich die zu unserm Winterhasen erweiterte, konnte es im günstigen Falle noch 50 Tage dauern, und dann vielleicht noch mehre Tage oder Wochen bevor das Binneneis um die Brigg sich löste. Dann befänden wir uns aber im September, und am 7. Sept. des vorigen Jahres waren wir bereits in bester Form hier ein=

gefroren. Go mar alle Aussicht vorhanden, bag une ber Winter unterwegs im Badeife festhalten werbe, felbft wenn unfer Aufbruch von bier fo zeitig wie überhaupt möglich geschehen konnte. Dazu tam, bag wir febr schlecht auf einen neuen Rampf mit dem nordischen Winter gerüftet waren. Es fehlte und Gefundheit, Rahrung und Brennftoff, und wenn ich bie franken und geschwächten Leute um mich ansah und an die Leiben ber letten langen Winter= nacht gebachte, fo mußte mir wol bange werben. Der Bebante, bas Schiff im Stiche zu laffen, ericbien mir, wenn ich ihn auch für ausführbar gehalten hätte, unehrenhaft; und wo hatten wir uns auch hinwenden follen? Die nächstmöglichen Buntte, Upernavit und bie Beechen = Infel, lagen für frante und verstümmelte Leute furchtbar weit entfernt.

3ch wollte wenigstens bas Eis mit eignen Augen prüfen: ich machte mit Sans eine Fahrt nach Suben, für welche wir unfere armen ftrapazirten Sunde mit Segeltuch beschuht hatten. Auf einer Strede von 35 engl. Meilen fanden wir die Wafferbede völlig bicht; ber Zufluchteinfel gegenüber fanden wir endlich fich öffnende und fchliegende Spalten, bod bon bier bis zum Schiff war nicht ein einziger Sprung zu entbeden. Ich trieb die hunde liber die lofen Gisfelber weiter vor und fo erreichten wir endlich nach einigen Fährlich= feiten ben Rand bes Nordwaffers. Es war offen, aber feit Dai, wo Mac Barn es gesehen hatte, mar es nur 4 engl. Meilen weiter nördlich gerudt, und jest hatten wir ben 10. Juli. Bei biefer gewaltigen Gisfläche gwischen bem Baffer und bem Schiffe mare ber Gebante, in offenen Booten ju ent= tommen, geradezu thöricht gewesen; es blieb eben nichts übrig als sich auf

bas Schlimmste gefaßt zu machen.

In biefer Lage entschloß ich mich, wenigstens ben Berfuch zu machen, ob fich nicht eine Berbindung mit ber Beechen-Infel herstellen ließe; bort mußte eine englische Flotte unter Fb. Belders Commando liegen und wenn wir diese erreichten, so fanden wir alles was wir bedurften. Möglicherweise konnten wir die Vorräthe des Nordsterns auf der Wolstenholminsel finden und bei vielem Glücke einem Schiff ber Flotte in den Weg kommen und so unsere Lage bekannt werden laffen. Ein folches Unternehmen war ein Wagstück, aber die Roth brangte. Ich fühlte, daß ich die Berantwortlichkeit auf keine frem= ben Schultern malzen burfte und mich an die Spite ber Expedition stellen muffe; zubem hatte Riemand außer mir Localkenntniffe vom Lancastersund und feinen Gisbewegungen.

Der Plan fand die erfreulichste Aufnahme bei ben Offizieren und ber Mannschaft. Wol jeder an Bord mare gern von ber Partie gewesen, aber ich beschränkte mich auf fünf Begleiter, Mac Gary, Morton, Rilen, Hans und hiden. Als Fahrzeug nahmen wir unser altes leichtes Walfischboot, Die "verlorene Soffnung", von 23 Fuß Länge, 61/2 Fuß Bodenbreite und 2 Fuß 6 Boll Tiefe, eine mabre Mufchelschale. Ich ließ ihrer Sohe etwas zuseten burch eine Art Halbbed ober Wetterschirm aus Segel= und Gummituch. Die Ausruftung mit Segeln war Mac Gary's Amt und Morton beschaffte Die

de Dogel. mberlandnt fich.

ückgekehrt die ganze und bie fgabe ge= 18 machte chen uns eine Um= then und t unserm bauern. neis um und am hier ein=

un

an

n.

B

fta

(d)

Proviantvorräthe: Wildpret hatten wir nicht, sondern nur Pökelschweinesleisch, wovon wir 150 Pfd. mitnahmen. Auch der Pemmikan war ausgegangen, und von den Fässern, welche wir auf dem Eise ließen als wir im vergangenen März die Kranken hereinholten, konnte von Allem, was damals liegen blieb, nicht die Spur mehr aufgefunden werden, ein Beweis mehr, wie sinnverwirrt uns damals die Kälte gemacht hatte, denn wir glaubten alles sehr sorgfältig markirt zu haben.

Das Boot wurde auf den großen Schlitten "Faith" gesetzt und Alles, außer den Kranken, spannte sich an um dasselbe nach dem offenen Wasser zu schleppen. Das war keine leichte Arbeit, denn das Eis war sehr uneben und voller Wasserpfützen. Der Schlitten brach unter seiner Last zusammen und wir hatten einen weiten Rückmarsch um einen andern zu holen. So ging der Transport langsam und beschwerlich vorwärts, die wir nach vier Tagen das Boot ins Wasser brachten. Die Kanäle waren sehr mit Treibeis verstopst, doch konnten wir die Klistensahrt nach Süden ohne Schwierigkeit sortsetzen. Wir landeten an der Stelle wo wir voriges Jahr das Rettungsboot mit den Vorräthen gelassen hatten, und fanden zu unserer Freude noch alles unberührt. Die Bucht und das Inselchen lagen noch sest im Eise.

In der Nähe der Littletoninsel erwartete und eine angenehme Bescheerung: wir sahen eine Anzahl Enten, sowol Eider- als Haralda-Enten, die und durch ihren Flug nach ihren Brütepläten hinleiteten, einer Gruppe von Felsinselchen, über welchen der ganze Horizont von Bögeln winmelte. Eine ranhe Klippe war so voller Infassen, daß wir kaum einen Schritt thun konnten ohne auf ein Nest zu treten. Wir erlegten hier mit Flinten und Steinen in ein paar Stunden über 200 Bögel. Die Brütezeit war bald vorüber. Die Alten saßen noch auf den Restern; aber viele Junge waren schon ausgekrochen und saßen unter den Flügeln ihrer Mütter oder machten die ersten Schwimmversuche auf Wassertümpeln. Einige schon mehr Herangewachsene schwammen bereits in den vom Eis geschützten Kanälen und warteten gierig auf tie Muscheln und Seeigel, welche die Alten für sie suchten.

Nahe dabei war eine Felsklippe, welche von blaugrauen Möven, diesen nordischen Bielfräßen, in Schaaren bewohnt war. Die Jungen waren bereits völlig flügge und saßen dicht gedrängt auf den mit Guano geweißten Felsen; die Alten aber freisten mit ausgestrecktem Hals, den gelben Schnabel weit aufgesperrt, über den friedlichen Pläzen der Eiderenten, und schossen nach Lust und Bedarf herab um sich eine junge Ente zu holen. Eine größere Gefräßigfeit war mir noch nie vorgekommen. Die Möve verschlingt eine junge Eiderente rascher als man dies niederschreiben kann. Einen Augenblick sieht man noch die zappelnden Füße des armen Thieres zum Schnabel herausragen; dann dehnt sich der Hals der Möve aus und die Beute gleitet in den Magen; einige Momente später ist der Bissen wieder ausgeworfen und die jungen Möven werden damit gesüttert. Die Mutterente wehrt sich gegen diese Beraubung mit großer Tapferkeit; aber sie kann ihr Bolk nicht immer rasch genug

hweinefleifd,, usgegangen, vergangenen liegen blieb, finnverwirrt hr forgfältig

und Alles.

nen Waffer febr uneben t zusammen holen. Su nach vier nit Treibeis dwierigkeit 8 Rettungs= freude noch m Gife. ne Beschee= Enten, die druppe von elte. Gine un konnten Steinen in über. Die u8aefrochen Schwimm=

g auf bie ven, biesen bereits ten Felsen; nabel weit nach Lust Gefräßigenge Eiderssteht man ansragen; n Magen; ie jungen biese Bestch genug

dwammen

um sich versammeln; in ihrer Bemühung das Eine zu vertheidigen läßt sie andere unbeschützt und so kommt es, daß sie zuweilen kein einziges behält. Nach Hansens Aussage geht die Siderente nach solch einem Unfall eine neue Baarung ein.

Die blaugraue Möve ist nicht die einzige Raubmöve im Smithssund. Eigentlich besitzen alle nordischen Arten mit Ausnahme der Jägermöven eine start markirte Raublust. Ich habe gesehen wie die Elsenbeinmöve, diese schöne schneeweiße Unschuld, über angeschoffene Alken hersiel und sie nach heftigem



Graue und breigehige Moven.

Kampfe in ihren Klauen fortschleppte, in der That eine neue Unwendung der Schwimmfuße!

Wir campirten in biesem Hauptquartier ber Möven, und füllten vier große Kautschukssäde mit Geslügel, ausgenommen und nothdürftig von den Knochen befreit. Das Boot wurde ans Land gezogen und ausgebessert; wir hatten gefunden, daß es zu schwer beladen war und nahmen daher von unsern Borräthen mehres weg, was wir unter die Felsen versteckten.

Am 19. Juli verließen wir biese Gegent, steuerten mit vollen Segeln W. S. W. und suhren am Abend besselben Tages mit einem frischen Rordwind aus dem schützenden Kanal in die offene See hinaus. hier ging nun

ein anderes Leben an. Der alteste Seemann, ber auf feinem Deck wie gu Saufe ift, hat eine Averfion bor einer Seefahrt im offenen Boot, wie fie ber Trodenlandmenfch faum empfinden würde. Diefes Gefühl übertam uns als wir bas Land aus bem Geficht verloren. Gelbst Mac Gary, ein tilchtiger in der Baffinsbai geschulter Walfischfahrer und Bootlenker, murde bebenklich wenn fich bas Boot immer von neuem in bie Mulben zwischen ben furzen ftoffenden Wogen eingrub, benen auszuweichen er feine ganze Steuerfunft aufbot. Baffin hatte im Jahre 1616 mit zwei kleinen Fahrzeugen Die Runde in biefem Golf gemacht, aber es mahren Riefen gegen bas unfrige. 3ch gebachte biefes meines Borgangers, als ich, feine Route freuzent, auf bas etwa noch 60 engl. Meilen entlegene Cap Combermere zusteuerte, mit allen Aussichten auf einen tüchtigen Sturm.

m

(

DI

(§

fr

er

 $\mathfrak{F}$ 

er

De

T

T

w

bi

C

te

et

9)

lic

zu

te

R

bi

ne

be

en

Du

 $\mathfrak{T}$ 

tü B

lo

Roch waren wir in ber Mitte biefer weiten Wafferfläche, als ber Sturm aus Norden losbrach. Bir waren dem Sinken nahe genug, unfere Rautschutverkleidung und ber schwache Betterschirm wurde balb durchgeschlagen; mit ber außersten Anstrengung konnten wir kaum verhüten, daß uns ber Wind in ber Breite faßte; bas Brechen eines Rubers, bas Reißen eines Taues hatte uns verberblich werben muffen. Aber Mac Gary führte ben Zauberftab ber Balfifchjäger, bas lange Lentruber, mit wundervollem Gefchid; feiner von uns hatte feine Stelle einnehmen können, und fo ftant er 22 gefchlagene Stunden auf seinem Boften, ohne einen Augenblid in feiner Aufmerksamfeit

und Anstrengung nachzulaffen.

Auf einen folden Sturm waren wir nicht vorbereitet; eine wilbere See hatte ich noch nicht gesehen. Endlich sprang der Wind nach Often um, und wir waren froh, bag er uns auf Rufteneis zutrieb. Wir hatten mehre Gisberge paffirt; aber bie See peitschte fie fo gewaltig, bag nicht baran zu benten war unter ihnen Schutz zu fuchen; bas Bad = ober Flarbeneis, bem wir fonft gern aus bem Wege gingen, follte nun unfere Zuflucht werben. Ich bente noch baran, wie wir nach bem vierstündigen gefährlichen Treibjagen voll Beforgniß zwischen die losen Gieflarden hineinfuhren und wie tröftlich es uns war zu bemerten, bag fie bas Baffer zwischen fich ruhig erhielten. Bir anterten uns an eine alte, taum 50 Schritt Durchmeffer haltende Scholle fest, frochen unter ben Bindschirm und liegen ben Sturm über une hingehen.

Als neues Sinderniß hatten wir nun Bacfeis, das uns ben Weg nach Guben versperrte. Rachbem ber Sturm sich gelegt, fingen wir an uns in feine engen Spalten einzubohren — jedenfalls eine langfame Art bes Bor= rudens. Aber fie hat auch ihre Gefahren und mehr als einmal fchien es, als feien wir für immer eingefeilt inmitten einer unliberfehbaren Flache von Endlich begannen die Eisfelder mehr auseinander gu weichen; am 13. schien die Sonne freundlich, die Ranale erweiterten fich mehr und mehr, wir konnten wieder Segel auffeten und kamen mit jeder Giszunge, bie wir dublirten, ber grönländischen Rufte naber. Rach einer Beile zeigte fich eine gute Gelegenheit, unfern Lauf nach ber Haflunteinfel zu nehmen. Wir

Deck wie zu doot, wie sie überkam und ch, ein tüch=
, wurde be= zwischen ben e Steuerkunft n die Runde nsrige. Ich 16, auf das e, mit allen

der Sturm e Kautschuffentschlagen; mit der Wind iwes Taues Zauberstab hid; keiner geschlagene merksamkeit

oilbere See n um, und mehre Sisn zu benken i wir sonst benke noch Besorgnis var zu been uns an chen unter

Weg nach n uns in bes Borfchien es, läche von weichen; nehr und unge, die seigte fich en. Wir

landeten bes Nachmittags auf ihrem Klifteneis, folugen unfer Lager auf, trochneten und sonnten uns und schliefen unsere Müdigkeit aus.

Am andern Morgen begann unsere Arbeit von neuem. Wir fuhren an der Landseite des Paceises in der Richtung der Cary-Inseln, begegneten ab und zu einer vorspringenden Sissläche, die wir umgehen oder durchbrechen mußten, kamen aber doch im Ganzen leidlich vorwärts auf den Lancastersund zu. Aber an der Sübspige der Northumberlandinsel hielt uns das Paceis von neuem auf. Das Treibeis aus Süden hatte sich uns in den Weg gelegt.

Getrieben nou bem Wunsche, bie Carn=Infeln und freies Waffer zu erreichen, bohrten wir unser fleines Fahrzeug in bie erfte beste Spalte bes Packeifes ein. Die nächsten brei Tage zwängten wir une mühfelig durch halboffene Spalten, und leg= ten im Gangen etwa 15 engl. Meilen in füb= licher Richtung zurück. Sehr felten hatten wir Raum genug um die Ruder ge= brauchen zu fön= nen; der Gefahr des Einquetschens entgingen wir ba=



Subfpipe ber Rorthumberlandinfel.

durch, daß wir in brohenden Fällen das Boot rasch auf das Eis zogen. Tropdem empfing es einige harte Püffe und Sprünge, die es eben nicht seetüchtiger machten; es sing vielmeht an leck zu werden, und dieser Umstand in Verbindung mit dem nunmehr sallenden heftigen Negen nöthigte uns, es alle Stunden auszuschöpfen. Natürlich war unter solchen Umständen nicht an Schlaf zu denken; einer von uns brach vor Müdigkeit zusammen.

Am 29. wurde ber Wind, noch immer Südwest, stärker, aber er blies kalt und steigerte sich fast zum Sturme. Wir hatten wieder eine naffe schlaf-lose Nacht; die Eisfelder narrten uns förmlich mit ihren eigenstnnigen Be-

wegungen. Um 3 Uhr Nadymittags hatten wir die Sonne wieder und das Eis öffnete sich gerade so viel um uns in Bersuchung zu führen. Mit harter Arbeit stießen wir unser kleines hart mitgenommenes Fahrzeug vorwärts; seine Bände berührten oft auf beiden Seiten das Eis, das sich zuweilen buchstäblich über unsern Köpfen begegnete und in Stücken auf uns herunterbrach.

be

u

E

S

ni

N

28

ho

in

(8)

ai

m

ur

nä

vo

W

wi

un

be:

ve

m

off

D

vo

wi

un

vie

ein

no

her

alé

zäk

ઉ

voi

Ne

Eine dieser Passagen wird gewiß keiner von uns vergessen. Wir befanden uns in einem schmalen Kanal zwischen Eistrümmern, wie sie die zurüdweichenden Flarden hinterlassen, nachdem sie die Schollen zwischen sich
zerquetscht haben, und wir waren so weit vorgedrungen, daß die Umkehr
nicht mehr möglich war, als die Flarden sich wieder zu schließen ansingen;
eine Zusammenquetschung schien unvermeidlich, denn alles um uns her war
lose und in wälzender Bewegung, und wo die Flarden sich zerstießen, entstanden Bälle von ausgetriebenen Schollen. Die Begegnung war gerade vor
uns, und setzte sich allmälig nach uns zu fort. Schon flogen uns die Bruchstücke des berstenden Eises um die Köpse, als wir auf einmal, gleich der
Abvance im Treibeise des vorigen Winters, von den sich austhürmenden Trümmern hoch über das Wasser emporgehoben wurden und nachdem wir 20 Minuten lang so in der Schwebe gehangen und der Druck der Eisselder inzwischen nachgelassen hatte, ganz stetig wieder heruntersansen.

Gewöhnlich aber schlossen sich die Eisfelder so allmälig, daß es möglich war dem Conflicte auszuweichen. Wenn Eile geboten und das Boot beladen war, nahmen wir gern die Bewegung der Eisselder selbst zu Hülfe, um dasselbe aus dem Wasser zu bringen. Wir legten in solchen Fällen das Boot quer über die sich schließende Spalte, das Vordertheil nach der heranrückenden Eismasse gekehrt. Der Erfolg war jedesmal der, daß das Boot von dem schiebenden Eise vorn niedergedricht wurde und das Hintertheil sich über die Ebene des jenseitigen Eises hob. So wie das Heben ansing, hielten wir uns bereit herauszuspringen und das Boot nachzuziehen.

Diese Zeit ununterbrochener Aufregung war boch im Ganzen so einsförmig, daß ein Tag dem andern glich. Bielleicht ein Dutzend Mal des Tages hatten wir das Boot aufs Eis zu ziehen, und viermal waren wir bei dieser Eisfahrt gänzlich eingeschlossen. Wir hatten auch versucht, das Boot über die vorkommenden Eisselder wegzuschleppen; aber es mußte dies bald aufgegeben werden, denn das Boot wurde dadurch so mitgenommen, daß es kaum noch seetüchtig blieb. In den letzten 6 Tagen war ein Mann beständig mit dem Wasserausschöpfen beschäftigt.

Am 31. endlich, in einer Entfernung von 10 englischen Meilen vom Cap Parry, hieß es entschieden Halt! Eine feste Eismasse lag quer über unsern Weg und erstreckte sich so weit man nur sehen konnte. Westlich waren Eisberge in Sicht, auf welche ich mit Mac Gary über das schwimmende Scholleneis los ging. Nach einer Wanderung von etwa 4 Meilen erreichten wir glücklich einen derselben, erkletterten eine Höhe von 120 Fuß und schauten durch unser trefsliches Fernrohr aus nach Süben und Westen. Da war alles,

er und bas Mit harter wärts; seine buchstäblich cach.

Wir vefie die zumifden fich
die Umtehr
a anfingen;
no her war
ießen, entgerade vor
die Bruchgleich der
aben Trümvir 20 Misilber inzwi-

es möglich ovt beladen e, um dafdas Boot anrückenden t von dem ch über die hielten wir

en so ein=
Mal des
en wir bei
das Boot
dies bald
en, daß es
t beständig

deilen vom quer über lich waren wimmende erreichten 1d schauten war alles, in einem Radius von 30 Meilen, eine ununterbrochene, bewegungslose, undurchdringliche Eiswüste. Darauf war ich nicht gefaßt. Capitain Inglesielb hatte zwei Jahre vorher genau auf bemselben Puntte offenes Wasser gehabt, und ich selbst hatte 1853, nur um 7 Tage später, hier kein Eis gefunden. Es war nun klar, daß von Cap Combernere im Westen die herüber zur Hakuntinsel eine zusammenhängende Eisbarriere lag, deren Saum wir noch nicht einmal durchdrungen hatten. Ebenso einleuchtend war es uns Allen, daß diese Schranke aus den Eismassen erwachsen sein müsse, welche Jones' Sund im Westen und Murchisous Sund im Osten ausgesandt und zusammengetrieben hatten. Es kann somit, wenigstens gelegentlich, die unter dem Namen des Nordwassers bekannte große Wassersläche durch sestes Eis in zwei Besten, ein sübliches und ein nördliches, geschieden werden.

Jeber weitere Bersuch, nach Sitben vorzubringen, erschien somit gänzlich hoffnungslos, so lange biese Sisschranke keine Beränderung erlitt. Ich hatte im Borbeisahren auf der Northumberlandinsel bemerkt, daß einige ihrer Gletscherabhänge mit Grün eingefaßt waren, ein beinahe nie trügendes Zeichen animalischen Lebens, und da meine Leute von Diarrhöe sehr angegriffen waren und unsere Mundvorräthe auf die Neige gingen, so beschloß ich nach dieser uns durchzuschlagen und dort Kräfte für neue Anstrengungen zu sammeln.

Balb burch Schleppen, balb burch Rubern brachten wir unfer Boot vie nächsten zwei Tage burch bie verschiebenen Schlippen in öftlicher Richtung vorwärts; am Morgen bes britten gewannen wir nahe ber Rufte freies Baffer; eine Brife tam uns ju Gulfe und in aller Bequemlichkeit langten wir ein paar Stunden fpater an ber Gubfeite ber Infel an. Wir faben bei unferer Unnaherung verschiedene Schwarme fleiner Alten, und fanden nach der Landung, daß hier Alten, Dovfies und Möven in ungeheurer Anzahl fich versammelt hatten. Wir campirten auf einer Nieberung am Fuße einer Gletscher= morane, die zwischen graufig wilben Rlippen herabstieg. Die Estimos hatten bier offenbar Winterquartiere gehalten, wie fünf gut gebaute fteinerne Sutten bewiesen. Drei berfelben waren noch leidlich wohl erhalten und bem Unschein nach noch vor furgem bewohnt. Der Bogelbung hatte ben Boben fruchtbar gemacht und wir fanden ihn bis an ben Bafferrand reich bebedt mit Grafern, Sauerampfer und Löffelkraut. Füchse waren in großer Menge vorhanden, natürlich um ber vielen Bögel willen. Sie waren alle von ber bleifarbigen Abart, ohne einen einzigen weißen. Die jungen noch fehr magern Thiere waren in höflichen Sitten noch ungeschult: fie bellten und an wenn wir an ihnen vorbeigingen.

Der Gletscher oberhalb ber Moräne interessirte mich sehr. Er kam steil herunter von dem Hochlande ber Insel, mit einem Reigungswinkel von mehr als 70°. Nie hatte ich ein schöneres Beispiel ber halbslüssigen ober teigigzähen Beweglichkeit einer Gletschermasse gesehen. Bie ein wohlbekannter Gletscher in den Alpen hatte er zwei Absätze; einen obern steil abstürzenden von etwa 400 Fuß Höhe, darunter einen von derselben Höhe, doch mit einem Reigungswinkel von nur 50°; zwischen beiden besand sich eine sanft geneigte

Ebene. Alles bilbete eine ununterbrochene Gismaffe, Die wie ein ungeheurer Eiszapfen faltig ober wellig vom obern Lande niederstieg, ohne Rlufte ober Springe ju zeigen. Unaufhaltfam malate fich bie Daffe über ben unebenen, nach unten immer enger werbenben Welshang und ergoß fich in bie Ebene. Bo Felsblode im Bege ftanben, war bie Daffe um biefelbe herumgegangen und ber untere Abfall bilbete eine flache Ruppel ober bie Form einer eifigen Riefenmuschel. Es fab aus als ob ein obenliegender Gisfee über feine felfige Einfaffung ausflöffe. An vielen Stellen fab man bie Daffe wirklich über bie Welstanten berausquellen und in 70-100 finf langen Bapfen berabhangen. Durch ben fteten Rachschub wurden biefe fortwährend länger und bider und brachen endlich mit nie enbendem Rrachen burch ihre eigene Schwere herunter. Ihre Trümmer hatten fich in ber Ebene unterhalb boch aufgethurmt, und von bem fcmelgenben Gisfdutt ftromten fcaumenbe fcmutige Bache, Ries und Welsftude mit fich fortreigend, bem Meere gu. Der garm biefer Giscascaben hielt bie gange Racht an; manchmal, wenn größere Maffen fturgten, fcredte uns ein schweres dumpfes Rrachen auf; meistens aber fnatterte es wie Belotonfeuer auf bem Exercierplate.

Mit sehr gemischten Gefühlen näherten wir uns unserer Brigg wieder. Unsere kleine Gesellschaft war wol sett und kräftig geworden durch den Genuß von Alken, Enten und Scharbockräutern, aber wie es um unsere Kameraden und unser eingekeiltes Schiff stehen möge, machte uns viel Besorgniß. Die durch die Fluth entstehenden zeitweiligen Spalten, die im vorigen Jahre eine, wenn auch mißliche Durchsahrt bis zum Schiff gestatteten, waren diesmal kaum zu passiren und beim Durchzwängen durch das gebrochene Eis zeigte das Boot sich so besect, daß wir es am Lande unter Klippen stellten und zu Fuß über die Felsen kletterten, bis wir durch unser plögliches Erscheinen unsere Schiffgenossen überraschten.

Die Freude des Wiedersehens wurde getrübt durch das Fehlschlagen unseres neuesten Bersuchs, und durch die geringe Aussicht zu unserer und des Schiffs Befreiung überhaupt. Das Schiff lag nun schon 11 Monate im sesten Eise eingeschlossen und hatte sich während dieser ganzen Zeit nicht einen Zoll von der Stelle bewegt. Der größte Theil des August verlief unter zeitzweiligen Hoffnungen und Anstrengungen zur Befreiung. Wiederholte Aussstügen wurden gemacht zur Besichtigung des Eises, aber immer war das Erzgednisse ein trostloses. Das Schiff hatten wir mit Pulver losgesprengt und es nach einer andern Stelle hingezogen, um eine etwaige Gelegenheit zum Fortsommen besser benutzen zu können. Aber diese Gelegenheit sum Fortsommen besser benutzen zu können. Aber diese Gelegenheit fam nicht, denn das äußere Eis brach zwar endlich und die durch den Winter gesessleten Eisberge wurden lebendig, aber nur um sich in mehrsachen Reihen oder Ketten in dem slachen Wasser vor unserer Bucht hinzulegen, wo sie noch dazu die treibenden Eisfelder aussellen und zum Stehen brachten.

Mitte August gab es schon wieder reichlich junges Gis, und wir hatten als einzige Hoffnung noch bie Ende August und im September zu erwartenden

ungeheurer Klüfte ober in unebenen, die Ebene. umgegangen einer eisigen feine felsige virllich über verabhängen. Dider und ere herunter. int, und von , Kies und Eiscascaben ten, schreckte wie Beloton-

rigg wieber. Genuf von ieraben und Die burch die wenn auch ı zu paffiren ich so befect. elsen fletter= überraschten. Kehlschlagen rer und bes Monate im nicht einen unter zeit= cholte Aus= ar bas Er= prengt und genheit zum fam nicht, r gefeffelten ober Retten h bazu die

wir hatten erwartenden starten Binbe. Mit jedem Tage wurde bas neue Eis dider und die Gesichter meiner Gefährten länger. Ich mußte wieder ben Spasmacher spielen um sie bei Laune zu erhalten. Ich ließ sogar mitunter das Schiff ein Stud weiter werpen, ohne die geringste Aussicht des Durchkommens; es sollte nur die Leute frisch erhalten und den Anschein geben als geschähe etwas. Mitte August singen die Schneevögel, die Borboten des Binters, an gruppenweise gen Süden zu ziehen, wobei sie in unserm Takelwerk zu übernachten pflegten.

Jeber Ausstug in die Umgebungen zur Besichtigung des Eises lieferte das Ergebniß, daß die Sachen schlimm ständen, sehr schlimm. Eine neue lleberwinterung mußte ins Auge gefaßt werden, so surchtbar auch der Gebanke war an eine Wiederholung der Periode der Finsterniß und des Siechsthums, und noch dazu ohne frisches Fleisch und ohne Brennmaterial. Unser tägliches Gebet war nicht mehr: Herr nimm unsern Dank und segne unser Unternehmen, sondern: Herr nimm unsern Donk und hilf uns nach Hause.

Unser mißglückter Bersuch, die Beechy-Insel zu erreichen, hatte, so bachte ich, zugleich die Unmöglichkeit gezeigt die zu den grönländischen Niederlassungen durchzudringen, denn es lag ja zwischen diesen und uns eine ungeheure Eisschranke von Küste zu Küste. Die Bögel hatten ihre Wohnpläte verlassen; die Wasserläuse von den Eisbergen und Küsten waren durch den Frost rasch ins Stocken gerathen. Das junge Eis machte selbst im freien Wasser eine Bootsahrt unmöglich; es trug am 17. August schon einen Mann. Und so schien es klar, daß ohne einen gänzlichen Umschwung aller Verhältnisse, der gar nicht mehr zu hoffen war, das Schiff nicht verlassen werden konnte, ohn daß man sich in eine von allen Hüssquellen entblößte Wildniß hinauswagte, aus der die Rückehr schwer oder ganz unmöglich war. So lag denn die Zukunft in dichten Nebel gehüllt vor uns und die schlimmste Periode der ganzen Expedition schien nahe bevorstehend.

In bieser Lage beschloß ich auf ber Observatoriumsinsel einen großen Steinkegel als Signal errichten zu lassen, und unter bemselben Documente niederzulegen, welche für den Fall unseres Unterganges denen, die etwa später nach uns suchen würden, Nachrichten von unsern Erfolgen und Schicksalen geben würden. In Erinnerung an Franklin's erste Winterquartiere und die schwerzlichen Gefühle, mit denen ich vor fünf Jahren bei den Gräbern seiner Todten vergebens nach schriftlichen Nachrichten von den Ueberlebenden gesucht, wollte ich wenigstens einer ähnlichen Bersäumniß mich nicht schuldig machen.

Wir wählten eine augenfällige Stelle an einem die Eiswüste überschauenben Borsprung und malten auf eine breite Felssläche (man vergleiche die Anfangsvignette auf S. 213) mit weithin ersichtlichen Buchstaben die Worte

## ADVANCE.

A. D. 1853-54.

Dben barüber murbe eine Phramibe aus schweren Steinen aufgebaut unb

mit dem driftlichen Kreuz versehen. Unter biese Byramide wurden die Särge unserer beiben armen Gefährten gestellt, so daß unser Signalthurm zugleich ihr Grabmal wurde. Nahebei wurde ein Loch in den Fels gehauen, eine in einem Glase stedende Schrift hineingethan und die Deffnung mit geschmolzenem Blei geschlossen. Die Schrift lautet wie folgt:

Brigg Abvance, 14. Auguft 1854.

E. K. Kane mit seinen Kameraben Henry Broots, John Wall Wilson, James Mac Gary, J. J. Hayes, Christian Ohlsen, Amos Bonsall, Henry Goodsellow, August Sontag, William Morton, J. Carl Petersen, Georg Stephenson, Jefferson Temple Bater, Georg Riley, Peter Schubert, Georg Whipple, John Blate, Thomas Hidey, William Gobsrey und Hans Christian, Mitglieder der zweiten Grinnell-Expedition zur Aufsuchung Sir John Franklin's und der vermisten Mannschaften des Erebus und Terror, wurden gezwungen in diesen Hasen einzulausen, während sie versuchten in nordöstlicher Richtung durch das Eis vorzudringen.

Sie froren am 8. Sept. 1853 ein und wurden befreit -

Während dieser Zeit hat die Expedition 960 engl. Meilen Austenlinie aufgenommen, ohne irgendwelche Spuren der vermißten Schiffe zu sinden oder die geringste Kunde über ihr Schicksal zu erlangen. Die Reisen, welche zu diesem Zwecke gemacht worden sind, haben sich auf mehr als 2000 engl. Meilen belaufen, alle entweder zu Fuß oder mit Hunden.

Grönland ist bis an sein Nordende verfolgt worden, wo es mit der gegenüberliegenden Rüste eines noch nördlichern Landes durch einen großen Gletscher verbunden ist. Diese Rüste ist bis zur Breite von 82° 27' aufgenommen worden. Smithssund erweitert sich zu einer weitläusigen Bai, die in ihrer ganzen Ausdehnung aufgenommen ist. Bon ihrem nordöstlichen Winkel auslausend ist in 80° 10' Breite und 66° Länge ein Kanal entdeckt und so weit verfolgt worden, die offenes Wasser das fernere Bordringen hinderte. Dieser Kanal läuft in ganz nördlicher Richtung und verbreitert sich zu einem dem Anschein nach offnen Meer, wo Bögel, Bären und Seethiere sich in Menge fanden.

Das Sterben ber Hunde mährend des Winters war Ursach, daß die bezeichneten Entdeckungen vorzugsweise durch die persönlichen Anstrengungen der Offiziere und Mannschaften gemacht werden mußten. Der Sommer sindet sie sehr herabgekommen an Gesundheit und Kräften. Jefferson Temple Baker und Peter Schubert sind gestorben an den Wirkungen der Kälte, denen sie in männlicher Pflichterfüllung sich ausgesetzt. Ihre Ueberreste ruhen unter der Steinphramide auf der Nordspitze der Observatoriumsinsel.

Das Observatorium liegt 76 engl. Fuß von der nördlichsten Spitze der Insel in der Richtung S. 14° zu D. Seine Lage ift 78° 40' westlicher Länge. Die mittlere Fluthhöhe ist 29 Fuß unter dem höchsten Punkte der Insel.

n die Särge erm zugleich ien, eine in schmolzenem

lugust 1854.

iall Wilfon, fall, Henry fen, Georg eert, Georg & Christian, L Franklin's gezwungen er Richtung

enlinie auf= finden ober welche zu ngl. Weilen

es mit ber nen großen 27' auf= n Bai, die vordöstlichen nal entdeckt Bordringen breitert sich

, baß bie trengungen Sommer on Temple ilte, benen unter

Spite ber her Länge. ber Insel. Diese beiben Buntte find auch burch tupferne Bolgen bezeichnet, bie mit geschmolzenem Blei in ben Felsen eingelaffen find.

Am 12. August wurde die Brigg von ihrem frühern Lagerplate zwischen ben Infeln fortgewerpt und etwa eine Meile weiter nordöstlich an bas äußere Scholleneis festgelegt, wo sie noch liegt und auf weitere Beränderungen im Eise wartet.

Unterzeichnet G. R. Rane, Commanbant ber Expedition.

Ein paar Stunden fpater murbe folgende Rachfdrift bingugefügt:

Da sich bas junge Eis zwischen ber Brigg und bieser Insel gebildet hat und sich Aussichten auf einen Sturm zeigen, so ist bas Datum ber Abreise unausgefüllt gelassen. Wenn möglich soll die Stelle noch einmal besucht und bas Datum hinzugesetzt werden, ba unsere endliche Befreiung noch immer von bem Gange ber Witterung abhängt.

E. R. Rane.

Bett tam die Frage, wie einem zweiten Binter, biefem fchinmen Feinde, ju begegnen fei. Alles Andere war beffer ale Unthätigfeit und trop ber Ungewißheit, in ber unfere Ungelegenheit noch fcmebte, tonnten immerhin eine Menge Arbeiten à la Robinfon Erufoe in Angriff genommen werben. Da gab es Moos ju fammeln zur Bermehrung unferes Brennftoffs, Beibenftengel, Steinsamen und Sauerampfer als Scorbutheilmittel. Aber mahrend alles bies im Gange war, erhoben fich ernftere Fragen. Ginige von ber Mannichaft hegten die Meinung, daß ein Entfommen nach bem Guben noch immer möglich fei und biefe Anficht wurde unterftutt von unferm banifchen Dolmetscher Beterfen, welcher Capitain Barry's Expedition begleitet hatte und bie Bandlungen bes nördlichen Gifes aus reifer Erfahrung tannte. Gie bielten es fogar für beffer bas Schiff im Stiche zu laffen als länger zu bleiben. 3ch felbst war allerdings entschlossen nicht vom Schiffe zu weichen, benn erstlich war mir bies Ehrenfache und zweitens war ich überzeugt, bag bas Fortfommen unausführbar fei; aber es war nun fehr bie Frage, ob ich meine Leute von amtswegen zwingen konne, fich meinen Ansichten unterzuordnen. Ein moralisches Recht hatte ich wol nicht bagu und bie Dienstregel war in unferer Lage ungutreffenb. Wenn ein Walfischjäger hoffnungelos festfitt, fo hört bie Autorität bes Capitains auch auf, und bie Mannschaft halt Rath unter fich, ob fie geben ober bleiben will. Und bei uns tam noch ber fatale Umftand hingu, bağ wir für eine zweite Durchwinterung fo höchft armfelig vorbereitet waren; wir waren ja von Krankheiten gebeugte Leute mit unzureichenben, für unfern Zustand nicht einmal paffenben Lebensmitteln. Um unter folden Umftanden ben Binter gu' überfteben, mar es unerläglich, bie Mann= Schaft bei guter Gemuthsstimmung zu erhalten; ein widerspenstiger, finfterer oder fleinmuthiger Beift murbe unfere Decks gleich einer Beft entvollern. Das

alles wußte ich als Arzt und Officier und eben barum burfte ich keinen, ber nicht autwillig bleiben wollte, wiber seinen Willen zurückhalten.

Ich machte am 23. August noch einen Ausstug zu einer gründlichen Besichtigung des Eises, und nun stand es fest: das Schiff kann nicht entstommen. Selbst die Abreise in Booten erschien unausführbar, denn die Wasserströme schlossen sich bereits, das Packeis war beinahe wieder in Stillstand gekommen und das Jungeis fast undurchtringlich.

3d versammelte bemnach bie Officiere und Mannschaften, schilberte ihnen ausführlich ben Stand ber Dinge und fette ihnen bie Grunde auseinander, welche mich zum Dableiben bewogen. Ich bemilbte mich ihnen zu zeigen, welches Wagstild und wie unmöglich es fei, jest noch an bas offene Baffer pordringen ju wollen; ich erinnerte fie an ihre Bflichten gegen bas Schiff, und ermahnte fic mit einem Bort ernstlich, ihren Blan aufzugeben. faate ich ihnen, bag ich benjenigen, die bennoch ben Berfuch magen wollten, gern meine Grlaubnig ertheile, nur muffe ich verlangen, bag fie fich unter Die Befehle von Anführern frellten, Die fie vor ihrer Abreife zu mablen batten. auch mußten fie schriftlich allen Unsprüchen an mich und bie Buruckbleibenben entfagen. Alebonn ließ ich jeben Mann einzeln aufrufen und feine Erflärung Das Refultat mar, bag von ben 17 Leuten acht fich entichloffen abaeben. beim Schiff zu bleiben. Es waren Broots, Mac Garn, Wilfon, Goodfellow, Morton, Dhlfen, Siden und Sone. Den andern gab ich ihren Antheil an ben noch vorhandenen Borrathen richtig und felbst reichlich; fie verließen uns am 28., fo gut ausgeruftet als unfere färglichen Mittel es erlaubten. Giner von ihnen, Georg Riley, tam ichon ein paar Tage barauf wieder; aber Monate vergingen ehe wir bie Uebrigen wiebersahen. Gie hatten bie schrift= liche Ruficherung eines brüberlichen Empfanges von uns erhalten für ben Fall, baf fie zur Umfehr gezwungen würden, und biefe Bergicherung murbe ein= geloft, ale fie nach harten Brufungen fich entschloffen hatten unfer Schicksal von neuem zu theilen.



gründlichen in nicht ent= 1 die Wasser= in Stillstand

h keinen, ber

ilberte ihnen auseinanber, n zu zeigen, ffene Waffer bas Schiff. ben. Dann gen wollten, e sich unter ählen hätten. ückbleibenden ne Erklärung entschlossen Goodfellow, untheil an erließen uns bten. Giner wieder: aber n die schrift= ür ben Fall, murbe ein= fer Schickfal



XI.

Einrichtungen für den Winter. Jagdabenteuer. Verhehr und Vertrag mit den Eskimos. Geführliche Irrfahrt. Bären- und Walroffjagden. Rattenwild. Rüchkehr der Abgefallenen.

Festen Schrittes, wie Leute, die ihres Erfolges sicher sind, verließ uns die Gesellschaft und war in wenig Stunden aus unsern Augen. Wie sie so zwischen den Hummocks verschwanden, drückte die düstere Wirklichkeit unserer Lage erneuert auf uns. Das traurige Gesühl einer noch größern Vereinsamung, die Hilfosigkeit einiger, die abnehmende Tüchtigkeit aller Mitglieder, der drohende Winter mit seiner kalten schwarzen Nacht, unsere mangelhaften Hilfsmittel — alles Dies nahm unsere Gedanken ein; John Franklin und seine Männer, unser täglicher Unterhaltungsgegenstand so viele Monate hindurch, trat jetzt vor der Besprechung unserer eigenen Lage in den Hindurch, vor der Frage: wie entkommen? wie leben? Hieran schloß sich in natürlicher Folge die Berathung der Obliegenheiten eines jeden. Wir kamen bald zu dem Beschlusse, daß unsere ganze Organisation und Lebensordnung dieselbe bleiben solle, die sie bisher gewesen; die Vertheilung der Dienstarbeiten, die religiösen Uebungen, die Taselordnung, die Wachen, selbst die Beodachtungen des Himmels und das Auszeichnen der Fluthen sollte ihren Fortgang nehmen.

Nächstdem war ich barauf bedacht, einiges von den Estimos Gelernte für uns nutbar anzuwenden. Es schien mir das Beste, sie in der Einzichtung ihrer Wohnungen und ihrer eigenthümlichen Beköstigung geradezu nachzuahmen, natürlich ohne ihre Unreinlichkeit.

Die erste Sorge war die Einrichtung einer warmhaltenden Winterwohnung, benn unfer Brennmaterial war fast auf bie Reige gegangen. Rrante arbeiteten nach Kräften baran, bas Schiff in ein Igloë, eine Estimohütte zu verwandeln. Es wurde zu dem Zwede Moos und Torfrasen am Lande aufgesucht, wo sich nur irgend etwas auftreiben ließ, und auf Schlitten heimgeschafft. Diese sind vortreffliche Warmhalter und wenn es gelang bas Quarterbed tuchtig bamit zu umpolstern, fo konnten wir eine für ben Frost beinahe undurchbringliche Wohnung haben. Dem Bauplan zufolge wurde unter Deck ein Raum von eima 18 Quabratfuß abgegrenzt und von oben bis unten mit biesem Material ausgefüttert. Der Fußboben wurde forgfältig mit Gups und Rleifter überzogen, barauf eine 2 Boll bide Schicht von Manillawerg gelegt und eine Dede von Segeltuch barüber gezogen. Der Gingang bestand, wie bei ben Estimohutten, aus einem niedrigen mit Moos gefütterten Tunnel, mit fo vielen Thuren und Borhangen als fich nur immer anbringen ließen. Dies war ber Raum für uns alle und für alle möglichen Zwede, allerdings fein großer, aber wir zehn konnten hincinkriechen und ich bachte: je enger besto wärmer.

tχ

b

10

bı

id be

w

be

mi

(S)

Fi

thi wi

ab

ftr

ein

un

ver

fid

W

331 50

Sd

lin

frei

fdir

fchr

bro

fich Tal

Bei dem Borte Moosholen darf man hier zu Lande an kein Sommervergnügen denken; es ift eine harte Winterarbeit. Der gemischte Torfrasen,
aus Beiden, Heide, Gräsern und Moosen bestehend, ist zu einer harten Masse
gefroren. Wir können ihn in den Schneewassergerinnen nicht mehr losbekommen,
sondern müssen ihn auf den Klippen suchen, mit Brechstangen abarbeiten und
in Gestalt von Steinen heimführen. Doch endlich war auch diese unerläsliche Arbeit vollbracht; wir hatten genug um unsere Winterhütte zu bauen, und es
war nur noch ein gehöriger Schneevorrath vonnöthen um die Außenseiten des

Inzwischen waren unsere Wildpretvorrathe zur Reige gegangen und bestanden am 11. Sept. nur noch aus feche Enten von der Größe eines Rebhuhns und drei Schneehühnern. Ich beschloß mit einer neuen Art von Robbenjagb einen Bersuch zu machen. Rur 10 engl. Meilen feewarts befindet fich zwischen ben Gisbergen eine ftarte Strömung von Waffer und Gisschollen, welche zuweilen einige Robben aufsuchen um Athem zu ichöpfen. Ich fuhr mit den Hunden hinaus und nahm Hans mit mir; aber wir fanden den Fleck fo mit losem und zerbrechlichem Gis umfäumt, daß es nicht möglich war heranzukommen. Run, bachte ich, morgen foll's beffer geben, fo Gott will. Ich werbe meine lange Flinte mitbringen, bazu ben Rajak, eine Estimoharpune mit Leine und Luftsack, und ein paar breite Schneeschuhe. Ich werbe fnien wo bas Gis zu unficher ift, und bie Rorperlaft auf die Schneefcube vertheilen; Sans foll nachfolgen, indem er fich rittlings auf ben Rajat fest, ber im Fall bes Ginbrechens als eine Art Rettungsboot bienen fann. Sind wir fo gludlich auf Schuftweite heranzukommen, fo flicht Sans ins Waffer und holt bas Wild, ehe es unterfinft. Ich ging mit Hans und fünf Hunden ans Werk und wir erreichten schon in einer Stunde ben Pinnatelberg. Aber wo war bas Waffer

terwohnung, Befunde und eine Estimo= orfrasen am ruf Schlitten gelang bas r ben Frost olge wurde b von oben ve forgfältig Schicht von ogen. Der mit Moos nur immer e möglichen en und ich

n Sommer= Torfrasen, arten Masse Bbekommen, rbeiten und unerläßliche en, und es nseiten bes

en und be= eines Reb= n Robben= efindet sich Lisschollen. 3ch fuhr ben Fleck iglich war Gott will. noharpune erde knien vertheilen; er im Fall o glücklich das Wild, und wir as Wasser

von gestern, wo bie Seehunde? Die Gisfelber hatten fich geschloffen, und unfer Jagoplat mar eine ranhe Gisebene geworben. Bon einem Gisberge herunter erblidten wir jedoch in Nordweften einen Streifen biden Rebels, bas Anzeichen offnen Baffers. Es lag gerade in ber Gegend, Die wir im vergangenen Frühjahr ale Balberfrorne burchirrt hatten. In ein paar Stunden gelangten wir auf ein unabsehbares Gisfeld, fo eben wie eine Billardtafel und von hinreichenber Festigkeit. In ber Ferne zeigten fich beutlich bie Dampffäulen bes offenen Baffers. Dhne Zaudern und voll Hoffnung auf eine gludliche Jago trieben wir vorwarts. Wir famen bald auf Gis von jungerem Datum, bas weniger fest war als bas verlaffene, aber für uns boch noch tragfabig war. Rafder ging es ein Stild weiter, bis auf einmal Sans aus vollem Salfe rief: Pusey, Puseymut — Robben! Robben! Die Bunde nahmen sofort einen neuen Anlauf, und als ich vorwärts blidte, fah ich ganze Haufen borftiger Geehunde auf einer offenen Wafferflache fpielen. Zugleich bemertte ich aber auch, bag wir uns auf einer neuen, offenbar unfichern Gisfläche befanden. Rechts und links behnte fich weithin die mit Rauchfrostfebern überwachsene Ebene. Die nächste folibe Scholle vor une mar ein einzelner Blod, ber wie eine Infel über bie weiße Flache emporstand. Die Umtehr mar unmöglich, wir mußten vorwarts. Bir trieben bie hunde mit Beitsche und Stimme vorwarts; wir hatten noch über eine englische Deile bis zu besagter Eisinfel, und bas Gis bog fich unter ben Schlittenkufen wie Leber. Furcht übertam die hunde und trieb fie ohne unfer Buthun zur hochsten Gile an.

Die Spannung in dieser Lage, bei der es für uns selbst gar nichts zu thun gab, war unerträglich. Wir wußten daß wir verloren waren, wenn wir die Scholle nicht erreichten, und dies hing sediglich von unsern Hunden ab. Eine augenblickliche Stockung mußte alles zusammen in die rasche Fluthströmung hinnnter stürzen, dagegen half weder Geistesgegenwart noch irgend ein Auskunftsmittel. Die Robben — denn wir waren ihnen jetzt nahe genug um ihre sprechenden Gesichter zu erkennen — sahen uns mit der ihnen eigenen verwunderten Reugier an; wir kamen vielleicht an sunfzig Stück vorüber, die sich bis zur Brust aus dem Wasser hoben und uns durch ihr behagliches

Wefen gleichsam höhnten.

Diese verzweiselte Flucht vor dem Schicksal sollte ihr Ende sinden: das Wogen des zähen Salzwaffereises schreckte die Hunde dermaßen, daß sie 50 Schritt vor der Scholle plötzlich Halt machten. Sosort brach die linke Schlittenkuse ein, der Leithund folgte und in einer Secunde lag die ganze linke Seite des Schlittens unter Wasser. Mein erster Gedanke war die Hunde frei zu machen. Ich beugte mich vor um die Leine des Leithundes zu zerschneiden und schwamm in derselben Minute neben ihm in einer Brühe von schwammigem Eis und Wasser. Hans, der gute Junge, näherte sich, in gebrochenem Englisch laut jammernd, und wollte helsen; aber ich befahl ihm sich auf den Bauch zu legen, Arme und Beine auszustrecken und sich mit dem Taschenmesser nach der Scholle hinüber zu schieben. In diesem Momente

b

DI

eı

U

Di

bl

fri

ve

ob

in

rei

m

fre

ge

mo

au

M

Di

feli

pri

lac

De

wii

baf

bai

fan

Au lich

bor

fell

unf

fie

ant

nod

vol

schwammen Schlitten, Hunde und Leinen in wirrem Durcheinander um mich her. Es gelang mir den Leithund abzuschneiden und ihm auf's Eis zu helsen, denn das arme Thier hätte mich mit seinen kläglichen Liebkosungen fast ertränkt; dann machte ich mich an den Schlitten, sand aber, daß er mich nicht trug, und so blieb mir nichts übrig als mich am Rande des Eisloches zu versuchen. Ich ruderte rund herum, aber überall brach das verwünsichte Eis in dem Augenblicke ab, wo ich glaubte gewonnen Spiel zu haben. Durch diese Bemühungen erweiterte sich der Kreis meiner Operationen in sehr unbequemer Weise und ich sühlte mich nach jeder mißlungenen Anstrengung schwächer. Hans hatte währenddem das seste Eis erreicht, lag als als guter Herrnhuter

auf ben Anien und betete burcheinander auf englisch und estimoisch.

Es war fast aus mit mir. Mein Meffer war beim Losschneiben ber hunde verloren gegangen und ein zweites, bas in meiner Sosentaiche ftat. war in ben naffen Falten fo verwidelt, bag ich nicht bazu fommen konnte. Meine endliche Berausarbeitung verdankte ich einem neu eingefahrenen Bughunde, ber noch an bem Schlitten fest war und burch seine Bemühungen loszukommen bie eine Schlittenkufe bicht an ben Gisrand gebracht hatte. Alle meine frühern Bersuche, ben Schlitten als eine Brude ju benuten, waren fehlgeschlagen; er brach jederzeit burch und beschädigte bas Gis nur um fo Best fühlte ich, daß ich nur noch diese eine Soffnung hatte. 3ch warf mich auf ben Ruden, um mein Gewicht möglichst zu verkleinern, und legte mich mit bem Genick auf bem Gierand; bann frummte ich langfam und vorsichtig bas Bein, stemmte ben Fuß an bie Schlittenkufe und brudte mich langfam ab, wobei ich bem halbnachgebenben Aniftern bes Gifes unter mir lauschte. Bald fühlte ich, daß mein Ropf auf bem Gife ruhte und meine naffe Belgjade auf beffen Flache glitt, bann folgten bie Schultern glücklich nach und burch einen letten fraftigern Tritt ichob ich mich vollends hinauf und war gerettet. Ich erreichte bie kleine Gisinfel, wo Sans fich beeiferte mich au frottiren. Bir retteten alle Sunde, aber Schlitten, Rajak, Gemehre, Schnee= fcube und alles lebrige mußten wir im Stich laffen, bis ein ftarkerer Froft und erlauben würde zurud zu tehren und bie Dinge los zu eifen.

Nach einem Trabe von 12 Meilen erreichten wir das Schiff wieder und ich fand da so viel Bequemlichkeit und Herzlichkeit, daß ich unser neuestes

Miggeschick balb vergaß.

Doch ich finde, daß meine Mittheilungen aus der Beriode unserer emsigen Borbereitungen für den Winter noch sehr dürftig sind, und daß ich noch nicht erzählt habe, unter welchen Umständen wir Schritt vor Schritt in vertraulichere Beziehungen zu den Estimos kamen. Meine letzte Erwähnung dieser seltsamen Leute, deren Schicksale sich in der Folge so eng an die unfrigen knüpfen sollten, geschah bei der Erzählung von Meint's Flucht aus der Gefangenschaft. Obwol in der Zeit, als ich zur Aussuchung der Beechninsel abwesend war, unsere auf dem Schiff gebliebenen Leute häusig mit Estimos eer um mich eis zu helfen, fast ertränkt; inicht trug, zu verfuchen. Eis in bem ich diese Beunbequemer g schwächer.

ď). chneiden der entasche stak, men konnte. hrenen Zug= Bemühungen hatte. Alle igen, waren nur um so hatte. Ich leinern, und anasam und brudte mid 8 unter mir und meine lücklich nach hinauf und eeiferte mid hre, Schnee= irkerer Frost

fer neuestes
unserer emoaß ich noch
jritt in verErwähnung

wieder und

die unfrigen us der Ge-Beechpinfel nit Estimos verkehrt hatten, sah ich selbst boch keine solchen im Rensselaerhafen bis zu ber Zeit als Petersen mit seinen Genossen Abschied genommen. Gerade da erschienen drei von ihnen, gleich als wollten sie unsere jetzigen Berhältnisse in Augenschein nehmen, und ich nahm dies als ein sicheres Zeichen, daß wir von ihnen unausgesetzt beobachtet worden waren.

Es war allerdings jest viel anders mit uns bestellt: wir hatten die Hälfte unserer Provision, Boote und Schlitten, und mehr als die Hälfte der gesunden Leute eingebüßt und hatten die Aussicht hier im Eise eingesargt zu bleiben. Natürlich hatten wir nichts so sehr zu fürchten als den Mangel an frischem Fleisch und darum war es wichtig, mit diesen Leuten in gutem Einvernehmen zu bleiben. Wir empfingen sie daher stets freundlich und gastfrei, obwol sie zuweilen lästig wurden und zur Ordnung gebracht werden mußten.

Mis biefe brei Befucher Enbe August zu uns famen, quartirte ich fie in ein Belt unter Ded ein, wo fie eine tupferne Lampe, ein Rochbeden und reichlichen Talg zur Feuerung hatten. Gie fochten und agen unaufhörlich, und statt endlich fich fchlafen zu legen, wußten fie gegen Morgen bie Dedwache zu täuschen und machten fich heimlich fort. Bum Dant für unfere Gaftfreundschaft hatten fie nicht allein die Lampe und bas itbrige Rochgeschirr gestohlen, bas fie in Gebrauch gehabt, fondern obenbrein meinen besten Bund. Sie hätten sicher alle hunde mitgenommen, wenn die andern nicht fo reisemarobe gewesen waren. Bubem entbedten wir am andern Morgen, baß fie auch die Buffel= und Gummirode gefunden und fich angeeignet hatten, welche Mac Gary einige Tage zuvor braußen am Eisfuß zurückgelaffen. Diebstahl fette mich in Berlegenheit. 3ch tonnte taum einen Act ber Feindseligfeit darin erbliden. Ihre frühern Maufereien hatten fie immer mit fo prächtiger Naivetät ausgeführt und wenn fie ertappt wurden fo weiblich ge= lacht, daß-ich zu der Unficht kommen mußte, ihre Begriffe von Mein und Dein seien eben anderer Art als bie uns geläufigen. Klar war es, baß wir jest zu wenige waren, um unfer Eigenthum gehörig zu bewachen, und bag biefe Leute unfere Bite bis zu einem gewiffen Buntte falfch beurtheilten.

Ich war im Zweifel, welches Strasmittel ich anwenden solle, fühlte aber, daß etwas Thatkräftiges geschehen misse, wenn auch auf's Gerathewohl. Ich sandte sosort die zwei besten Fußgänger ab, Morton und Niley, mit dem Austrage, sich eiligst nach der Niederlassung Anvatok zu begeben, um wo möglich die Diebe zu überholen, die wahrscheinlich dort rasten würden. Sie fanden dort den jungen Meink, der es sich in der Hitte ganz bequem machte, in Gesellschaft von Sivn, Metel's Weib, und Aningna, Marsinga's Weib, und unsere Bisselväcke waren breits verschneidert und in Capots verwandelt, die sie am Leibe trugen.

Gin fortgesetztes Nachsuchen brachte ferner die Rochgeräthe und eine Menge anderer Dinge von größerm oder geringerm Berth zum Borschein, die wir noch gar nicht vermist hatten. Mit der Amtsmiene, welche den Gesetzvollstreckern in der ganzen Welt eigen ift, wurden den Weibern die Sachen

abgenommen, sie felbst gebunden, mit dem gestohlenen Gut und außerdem so viel Walroßsleisch aus ihren eigenen Vorräthen bepackt, als zu ihrem Unterhalt erforderlich schien, und nun wurden sie unverzüglich nach dem Schiff transportirt.

Die 30 engl. Meilen Weges waren eine harte Tour für sie; boch sie klagten nicht, so wenig wie ihre beiden Häscher, die schon 30 Meilen gegangen waren, um sie zu arretiren. Noch waren nicht 24 Stunden vergangen seit die Estimoweiber das Schiff verlassen, und schon befanden sie sich wieder als Ge-



Uningna.

fangene im Unterraume beffelben, bewacht von einem schrecklichen weißen Manne mit murrischem Beficht und bofen unverständlichen Drobworten. Richt einmal die Gefellschaft Meint's follte ihnen gegonnt fein, benn biefen hatte ich an Metet, ben Säuptling von Eta, abgefandt mit einer Bot= schaft, wie sie in Ritter= und Räuberromanen vorkommen, und ihn zur Auslösung ber Gefange= nen aufgeforbert. Fünf Tage lang mußten die Weiber in ihrem einfamen Befängniß feufgen und singen und freischen, wobei jedoch ihr Appetit stets vortresslich blieb. Endlich langte ber große Metet an. Er brachte Dotunia mit, einen andern hochgestellten Mann, und einen ganzen Schlitten voll aeftohlener Meffer, ginnerne Becher, Gifenzeug und Holzstücke.

iı

b

m

ze

ir

w

fd

m

uı

W

ha

ur

[o]

br

fle

ge

vo

in

שם:

ale

an

mi

abo

geç

ner

ab

fid

(Se

lid

fan

auf

wir

Hu

etw

friti

Die Einzelnheiten der Friedensunterhandlungen übergehe ich. Alle Wunderdinge auf dem Schiffe, alle Broducte der Kunst und Wissen-

schaft, die Feuerwaffen mit begriffen, machten auf Metek nicht so viel Eindruck als die nun gewonnene Ueberzeugung von den überlegenen physischen Kräften der Weißen. Diese Nomaden wissen besser als jeder Andere, welche Ausdauer und Energie dazu gehört, sich durch Treibeis und Schneewehen hindurchzuschlagen. Dhne Zweisel hatte Metek geglaubt, nach dem Fortgange eines Theils der Mannschaft sei es mit den Kräften der Uedrigen zu Ende, und jetzt mußte er erleben, daß wir innerhalb weniger Stunden einen Marsch nach ihrer Hitte ausgesührt, drei der Schuldigen festgenommen und sie als Gefangene auf das Schiff transportirt hatten. So ein Stück Arbeit wußte er durchaus zu würdigen.

Es bestärfte ihn in dem Glauben, daß die Weißen von Rechtswegen überall ber herrschende Stamm find oder sein sollten.

Die Unterhandlungen verliefen ohne Schwierigkeit, wenn auch mehrmals unterbrochen von den unerläßlichen Festlichkeiten und Ruhepausen. Der Hauptinhalt des Bertrags war von Seiten der Innuits (Estimos) folgender: Wir versprechen nicht stehlen zu wollen. Wir versprechen euch frisches Fleisch zu bringen. Wir versprechen euch Hunde zu verkaufen oder zu leihen. Wir wollen euch Gesellschaft leisten so oft ihr uns braucht, und euch die Orte zeigen wo Wild zu sinden ist. — Die Kabluna's oder Weißen versprachen dagegen: Wir wollen euch nicht mit Tod oder Zauber heimsuchen, noch euch

irgendwie Schaben zufligen. Wir wollen auf unsern Jagden für euch schießen. Ihr follt am Bord des Schiffs gastfreundlich aufgenommen werden. Wir schenken euch Nähund Stecknadeln, zwei Sorten Messer, einen Reisen, drei Stücke hartes Holz, etwas Fett, eine Ahle und Zwirn, und wir wollen euch solche und andere Dinge, die ihr braucht, gegen Wallroß und Robbenssleisch von bester Güte in Tausch geben.

außerdem fo

em Unterhalt

f transportirt.

och sie klagten

angen waren,

ngen seit bie

ieder als Ge=

ume beffelben,

i schrecklichen

t mürrischem

werständlichen

t einmal bie

follte ihnen

diefen hatte

äuptling von

t einer Bot=

Ritter= und

fommen, und

ber Gefange=

Fünf Tage

iber in ihrem

fenfzen und

wobei jedoch

trefflich blieb.

große Metet

mia mit, einen

Mann, und

ten voll ge=

nerne Becher.

ten der Frie=

übergehe ich.

f bem Schiffe,

ft und Wiffen=

viel Einbrud

ichen Kräften

die Ausbauer

rchzuschlagen.

8 der Mann=

te er erleben,

ausgeführt,

gu würdigen.

das Schiff

tücke.

Dieser Bertrag, ber filr uns von großer Wichtigkeit war, wurde in voller Bersammlung ber Leute von Eta, in der Hans und Morton als |meine Abgesandten fungirten, angenommen und genehmigt. Er wurde durch keine Eide bekräftigt, aber auch; niemals gebrochen. Aller gegenseitige Berkehr geschah in sei-



Reffact, im Reifefoftum.

nem Sinne. Die Parteien gingen zwischen der Hütte und dem Schiff ab und zu, statteten sich Hösslichkeits und Nothwendigkeitsbesuche ab, trasen sich auf Jagdpartien auf dem Sees und Landeis, organisirten eine große Gemeinschaft der Interessen und es kamen Fälle von persönlicher Anhängslichkeit vor, die wohl diesen Namen verdienten. So lange wir im Sis gefangen lagen, verdankten wir ihnen wahrhaft schätzbare Rathschläge in Bezug auf unsere Jagdunternehmungen, und bei vereinigten Jagdansslügen theilten wir die Beute zu gleichen Theilen, wie es bei ihnen Brauch ist. Unsere Hunde waren gewissermaßen Gemeingut, und oft karzten sich die Eskimos etwas ab, um unsere verhungerten Thiere zu sittern. Sie schafften uns in kritischen Zeiten Fleisch und wir konnten ihnen ein andermal Gleiches mit

Gleichem vergelten. Rurg fie lernten uns nur als Wohlthater ansehen und

betrauerten, wie ich weiß, unfern Abschied bitterlich.

Bir führten jest ein völliges nordisches Nomadenleben; ber Rampf mit ben rauben Elementen ftartte uns und befam uns wohl. Man muß in Diefem Rlima furchtbar viel effen, aber es fteigert auch die Mustelfräfte. Unfere Tischgespräche waren zu bieser Zeit so heiter wie auf einer Hochzeit. Da tamen ein Baar von einer Schlittenreife von 74 Meilen gurud, ein Baar Andere von einer Fußpartie von 160 Meilen; Jeder hatte zu erzählen, und während bes Erzählens wurden ichon wieder neue Blane aufs Tapet gebracht. Daneben waren wir in unfern Bintereinrichtungen auf bem Schiffe tuchtig vorgefchritten; aber alle Anzeichen beuteten auch barauf, bag wir wenigstens brei Wochen eher einfrieren würden als bas Jahr vorher.

Mac Gary und Morton waren nach ber andern Riederlaffung Anoatok gereift, um auch bort unfern Bertrag genehmigen zu laffen. Sie famen am 17. Sept. zurud, tuchtig mitgenommen von einer 50 Meilen weiten Reise, aber bei guter Laune, benn fie brachten gute Rachrichten und ein Stild Ballroß mit von wenigstens 40 Bfund. Sie hatten bei ihrer Antunft in den Hatten nur brei Leute vorgefunden, Dotunia, ben langhaarigen Bengel Meint und einen britten Mann, ber uns noch nicht vorgekommen war. Es war Anfangs zweifelhaft gewesen, ob ber Besuch richtig verstanden werben würde, befonders von Seiten Meint's. Er war Stehlens halber unfer Befangener gewesen, war entlaufen und noch eine Quantität Ballroffleisch fculbig, bas er als Entschädigung für unfer Boot liefern follte. Beide jest antommende Manner waren feine Gefangenwächter gewesen, und er war ber erfte, auf den fie bei ihrer Ankunft ftiegen; er mochte fich wol benten, daß sie nicht gerade zu feinen Gunften hergereift waren. Aber als ihm Mac Gary begreiflich gemacht, daß ber Befuch ihn nicht fpeciell betreffe, bag man nur gaftliche Aufnahme muniche, war er wie umgewandelt. Er hieß bie Retsenden aufs herzlichste willkommen, führte sie in seine Hütte, machte den besten Blat für fie frei, und fcurte bas Feuer mit Moos und Speck. Die Andern tamen auch herbei, und Alles beeiferte fich bie Gafte zu pflegen. Ihre naffen Stiefeln wurden an's Feuer gehangen, ihre Sachen ausgerungen und auf heißgemachte Steine gelegt, ihre Fuge in Ben gehullt und die ausgesuchtesten Schnitte von Ballrofleber manderten in den Rochtopf. In der That, was Gaftfreundschaft, Offenheit und Berglichkeit anlangt, hatten biefe Leute von uns nichts mehr zu lernen, und hieraus erklärte fich auch die rückhalt= und furchtlose Beise, in der sie zum ersten Male auf unfer Schiff kamen. Es war mir bamals ein Rathfel gewesen, was bie Sarletinsgrimmaffen bebeuten follten, mit benen sie sich bem Schiffe naberten. Seitbem ift mir flar geworden, daß es eine Darlegung ihrer Unterhaltungsfunft fein follte, burch bie fie fich Butritt am Bord zu verschaffen wünschten, und als fie biefen erhalten, fahen fie balb, baß fie nichts zu fürchten hatten.

ber

ma

leid

fim

big

ich

abz

ten

wär

Sp

heit

win

wir her anfeben und

Rampf mit iß in biefem ifte. Unsere ochzeit. Da t, ein Baar Tählen, und pet gebracht. chiffe tüchtig wenigstens

ng Anoatok Sie famen ilen weiten en und ein rer Ankunft igen Bengel war. Es den werben unser Be= leifch schul= de jest an= er war ber enken, daß Mac Gary man nur bie Ret= ben besten Die Andern hre nassen und auf resuchtesten hat, was Leute von thalt= und men. Es t bedeuten r klar ge=

te, burch

fie biefen

Die Bewohner von Anoatot genehmigten Alles was Metet eingegangen war, gleich als sei ber ganze Bortheil auf ihrer Seite, und als unsere Leute Abschied nahmen, packten sie ihnen, wie selbstverständlich, alles übrig gebliebene Fleisch auf ben Schlitten.

Die Eingebornen kamen nun häufig an Bord, und ich machte manche Jagdpartie mit ihnen gemeinschaftlich. Ich lernte badurch die Gegend und die Landmarken bald so gut als sie selbst kennen, wußte jeden Felsen, jede Spalte und Strömung im Nebel wie bei Tage zu sinden und zu benennen. Die Kälte war um diese Zeit, gegen Ende September, schon penetrant, aber der Zustand unserer Speisekammer litt nicht, daß wir zu Hause blieben.



Durchichnitt bes Winterquartiers.

Um 28. Sept. kehrte ich von einer Reise nach Anvatok zurück, die Dank der unbesteglichen Hartnäckigkeit unserer wilden Freunde voller Fährlichkeiten war. Ich stach eines Mittags nach den Wallroßjagdplätzen aus. An einen leichten Schlitten hatte ich zu unsern fünf guten Hunden noch zwei den Essimos gehörige gespannt. Bei mir waren Dotunia, Meiuk, der dunkelfarbige fremde Eskimo, Morton und Hans. Der Schlitten war überladen, aber ich konnte die Eskimos in keiner Weise dazu bewegen von der Last etwas abzunehmen, und so kam es, daß wir die Force-Bai nicht zeitig genug erreichen, um sie noch dei Tageslicht zu passiren. Den Landeinschnitten zu solgen wäre aushältlich und gefährlich gewesen; wir verließen uns daher auf die Spuren früherer Reisen und trieben die Hunde geradeaus. Aber die Dunkelbeit überkam uns schnell und der Schnee begann vor einem heftigen Nordwinde zu treiben. Etwa um 10 Uhr Abends hatten wir das Land verloren; wir trieben die Hunde kichtig an und trabten sämmtlich neben dem Schlitten her; aber wir hatten eine falsche Richtung genommen und bewegten uns see-

warts nach bem fcmimmenben Gis bes Sunbes gu. Riemand wußte fich gurecht zu finden, Die Estimos waren gang irre geworden und Die Unruhe ber Bunbe, Die jeben Augenblid fichtlicher wurde, theilte fich ben Menfchen Der Inftinct eines Schlittenhundes fagt ihm genan, wenn er fich auf unficherm Gis befindet, und ich tenne nichts was bem Menfchen unbeimlicher ware ale bie Warnung vor unfichtbaren Gefahren, wie fie in ber inftinct-

mäßigen Furcht eines Thieres fich ausspricht. Bir mußten in Bewegung bleiben, benn wir tonnten bor bem Sturme fein Belt auffchlagen, und er umfaufte une fo beftig, bag wir Dube hatten ben Schlitten auf ben Rufen zu erhalten. Aber wir rildten mit Borficht weiter, indem wir unfern Weg mit Beltstangen prüften, Die ich vertheilen ließ. Schon feit einiger Beit hatte ich zwischen bem Sturmgetos ein tieferes und anhaltenderes Murmeln vernommen, und jest wurde mir ploglich flar, baß ich Wogengetos hörte und wir uns bicht am offenen Baffer befinden milisten. Raum hatte ich Zeit Rehrt zu commandiren, als eine Wolfe naffen Rauchfrostes uns einhüllte und bas schaumenbe Meer felbst in einer Entfernung von wenigen hundert Schritten vor uns lag. Best konnten wir unfere Lage und ihre Gefahren beurtheilen. Das Gis brach vor bem Sturme auf und es war unficher, ob wir uns herauswickeln würden, felbft wenn wir uns birect gegen ben Sturm gurudarbeiteten. 3ch befchlog bie fübliche Rich= tung einzuschlagen, in ber hoffnung, bie Gobsentklippen ju gewinnen. Das Gis in jener Richtung mar schwerer und mochte wol eher einem Nordwind

Stand halten. Jedenfalls ftaten wir in einer fehr miglichen Lage.

Die Brandungelinie mar une unterbeg immer naber gerückt; wir fühlten bas Gis unter unfern Filgen wogen und wanten, und balb brach es auch. Reihen von hummofe erhoben fich vor une, und es war une wie Spießruthenlaufen, wenn wir zwischen ihnen durch mußten. Als wir hier entronnen waren, mußten wir und über zerftogene Trummer nach ber Rufte gu arbeiten, wobei wir bald über vorfpringente Felszaden ftolperten, bald bis an ben Sals ins Waffer fielen. Es war zu buntel, um bie Infel zu er= fennen, ber wir zustrebten; wir fahen nur bas schwarze Schattenbild eines hohen Borgebirges vor uns. Die hunde, Die uns nicht mehr zu giehen hatten, giengen mit mehr Muth vor; wir naherten uns ber Rufte, immer noch bes Sturmes Rafen hinter uns. Aber jett tam erft bas Schlimmfte. Als Eismenschen wußten wir, bag man felbft unter ben gunftigften Umftanben nur mit Milhe und Gefahr von ber allgemeinen Gisbecke auf bas Landeis hinauf gelangt. Ebbe und Fluth zerbrachen fortwährend bas Gis an ber Rante bes Eisgurtels in ein Gewirr von unregelmäßigen, halb schwimmenden Maffen, und biefe waren jett, vom Sturme gepeitscht, in tollem Aufruhr. Es war pechfinfter. 3ch überrebete Dotunia, ben alteften ber Estimos, fich eine Beltftange quer über die Schultern festbinden zu laffen. 3ch gab ihm bas Ende einer Leine, beren anderes Ende ich mir um ben Leib geschlungen. Ich stellte mich an die Spite, Dotunia folgte und ihm die Uebrigen. Ich fühlte nach

b wußte sich bie Unruhe den Menschen 1 er sich auf unheimlicher der instinct-

bem Sturme Mühe hatten mit Borsicht d, vertheilen ein tieferes olöglich flar, sfer besinden Bolfe nassen einer Enten wir unsten bas wordwind

wir fühlten ach es auch. wie Spieß= hier entron= er Küste zu , bald bis Infel zu er= enbild eines ziehen hat= immer noch ımste. ständen nur beis hinauf Kante bes n Maffen, Es war eine Zelt= das Ende 3ch stellte

fühlte nach

ben Stellen umber, wo etwa fester Fuß zu fassen wäre, und wenn eine Eistafel von einiger Größe entbeckt wurde, so trieben die Andern die Hunde an, schoben den Schlitten oder hingen sich selbst daran, wie es der Augenblick eingab. Unfälle kamen natürlich vor und waren zuweilen bedrohlich genug, doch hatten sie keine gefährlichen Folgen und endlich gelang es Einem nach dem Andern mir nach auf den Eissuß zu klimmen, und die Hunde vorauf zu schieben.

Die Vorsehung war unser Führer gewesen: die Kliste, an der wir landeten, war Anoatot, wir befanden und kaum 400 Schritt von der befreundeten Estimoheimat. Mit Freudenrusen, Jeder in seiner Mundart, eilten wir darauf zu und in weniger als einer Stunde saßen wir bei freundlich brennenden Lampen und einem köstlichen Mahl von Walrosschnitten, das uns nach einer zwanzigstündigen rastlosen Motion auf dem Eise ausgezeichnet mundete.

Als wir die Hitte erreichten, schlug unser fremder Estimo, Awatof oder Seehundsluftsack geheißen, mit zwei Steinen Feuer an. Der eine war ein kantiges Stück milchiger Quarz, der andere anscheinend ein Eisenerz. Erschlug einige Funken heraus, ganz in der Weise wie in der ganzen Welt Stahl und Stein gehandhabt wird, und als Zunder diente ihm Wolle von Weidenkätichen, welche er hernach an ein Bündel trocknes Moos hielt.

Die Butte ober bas Saus Anoatof umschloß einen einzelnen höhlenartigen länglichen Raum, war nicht ohne Gefchid aus Steinen gebaut und außen mit Torfmoosbaten befleibet. Das Dach bilbete eine Art Bogen und bestand aus platten, merkwürdig großen und schweren Steinen, die über einander griffen. Die innere Bobe geftattete uns taum aufrecht ju figen, Die Lange mar ungefahr 8, bie Breite 7 Fuß; eine Erweiterung gegen ben tunnelartigen Gingang ju ergab etwa noch 2 Fuß Raum. Diefe Wintereingangeröhre beißt Toffut, fie ift 10 Fuß lang und fo enge gebaut, bag nur eben noch ein Mann burchfriechen tann. Ihre Außenöffnung liegt tiefer als ber Grund ber Butte, fo bag ber Kriechweg in berfelben bergan geht. Die Beit hatte an bem Baus Anoatot genagt, fo gut wie an ben Brachtbauten in mehr füblichen Buften. Die gange Fronte bes Daches war eingefallen, hatte ben Toffut ungangbar gemacht und zwang uns unfern Ginzug burch bas einzige Fenfterloch zu halten; bie Brefche mar weit genug, bag ein Schlittenzug burchgefonnt hatte, aber unfern norbifden Rameraben fiel es nicht ein, biefelbe ichließen zu wollen. Diefe eifernen Menschen, in.ihren mit Geemaffer getranften Rleibern, hodten fich um bie Spedflamme und bampften unter anscheinendem Bohlbehagen die Feuchtigkeit fort. Die einzige Abweichung von ihrer gewöhnlichen Manier, wogu fie mahrscheinlich ber Anblid bes offenen Daches bewogen hatte, war die, daß fie fich nicht vor dem Eingange ausfleibeten, um ihre Bebedung an ber Luft troden frieren gu laffen.

Das Küchengeräth ber Leute war noch einfacher als das unsere. Eine Art Napf aus Seehundshaut war das Wassergefäß. Eine Steinplatte stand in etwas geneigter Richtung aus ber Huttenwand heraus und wurde vorn

von einem Stein geftupt. Unter ber Platte lag ber Schulterknochen eines Balroffes, Die hohle Seite nach oben, Die gerabe Raum gab für einen Docht von Moos und etwas Sped. Gin Schneeblod murbe auf ben Stein gelegt, ber, von Flamme und Rauch umgeben, fein Baffer in ben untergestellten Seehundenapf abfliegen ließ. Gin Rochgeschire befagen fie nicht; was fie nicht roh verzehrten, brieten fie auf erhipten Steinen. Gine einzige Ballrofleine mit Burffpieß und bas mas fle auf bem Leibe trugen, vollendete ihre gange Ausruftung.

Bir ale ber civilifirtere Theil ber Gefellichaft machten es une auf unfere Art bequem. Wir fragten bie antiten Schmughaufen von ben Schlafbanten und fpannten über bie trodnen gefrornen Steinplatten ein Belt von boppeltem Segeltuch, breiteten unfere Buffelrode barüber, und holten trodene Goden und Motaffine unter unfern naffen Ueberfleibern hervor. Deine fupferne Buglampe, ein unschäthares Dobel auf furgen Reifen, fpendete bald ihre wohlthätige Flamme. Der Suppentopf, Die Balrofichnitte und ber beiße Raffee tamen bemnachft an bie Reihe, und schließlich murbe auch die gahnenbe Deffnung bes Rellers mit einer Gummituchbede verfchloffen.

Bahrend unfere langen Mariches und unferer Fahrlichkeiten auf bem Eife hatten wir une in Acht genommen irgend ein Zeichen von Ermitbung bliden zu laffen; wir hatten fogar Dotunia und Meint zuweilen auf bem Ruden getragen. Auch ließen wir nicht merten bag wir froren und fo tonnten wir alle unfere Reichthumer und Bequemlichkeiten zu Tage legen, ohne bag bie Estimos barin ein Beichen von Schwäche und Berweichlichung erbliden durften. 3ch fah auch, daß fie von unferer Ueberlegenheit tief über zeugt waren, ein Gefühl, mas ben egoistischen und buntelhaften Bilben immer nur schwer und spat ankommt. Ich war ficher, baß fie jest unfere geschwornen Freunde waren. Sie fangen uns an mit Amna aja, ihrem roben, eintonigen Gefang, bag une bie Dhren hatten berften mogen, und improvisirten



fogar einen besondern Lobgesang, den sie immer und immer wieder mit a herlich übertriebener Gravität wiederholten, und ber immer mit bem defrain endete: Nalegak, nalegak, nalegak, nalegak-soak! Bauptling, Bauptling, großer Bauptling! Gie gaben uns Allen besondere Bunamen und nahmen uns feierlich und mit vielen Formlichfeiten in ihren Freundschaftebund auf.

Nach Beendigung bes Effens, bes Gefanges und aller Ceremonien troden Sans, Morton und ich in unfere Buffelfade, und bie brei Undern prangten fich zwischen und hinen. Roch mabrent bes Einschlafens brang mir bas von Neuem angestimmte Ralegat ins Gebor und in meinen Traumen erfchiethen eines nen Docht ein gelegt, ergestellten is sie nicht allroßleine bre ganze

uf unfere lafbänken doppeltem e Soden kupferne dald ihre der heiße gähnende

auf bem rmüdung nuf bem fo fonn= n, ohne dung er= ef über! n immer efdwor= en, ein= ovisirten

nerlich endete: großer greßer=

en fro= präng= ir das erschie= nen mir Bilber aus ber Schulzeit mit ben Froschen bes Ariftophanes. 3ch schlief 11 Stunden lang.

Die Estimos waren lange vor uns wieder auf den Beinen und hielten ihr Frühftlich mit rohem Fleisch von einer großen Reule, die in einem unsaubern Binkel lag. Ihre Gewohnheiten beim Essen waren eigenthümlich genug. Sie schnitten das Fleisch in lange Streisen, brachten das eine Ende eines solchen in den Mund, zogen davon so viel hinein als eben gehen wollte und schnitten das Borstehende dicht vor den Lippen ab. Es gehörte in der That einige Geschicklichkeit dazu, und Keiner der Unsern, die es versuchten, brachte es ordentlich zu Stande, und doch sah ich es von kaum zweisährigen Kindern regelrecht aussilbren.

Die Beschreibung ber nun folgenden Jagd unterlasse ich, da sie nichts lingewöhnliches bot. Am 2. Oct. sandte ich Hans und Hiden wieder nach den Estimohütten, um zu sehen, ob unsere Freunde Glück auf der Balroßjagd gehabt, denn unser frisches Fleisch ging schon wieder start zur Neige, und wir hatten außer einigem getrochneten Obst und Pökelkraut fast nichts mehr für unsere Küche als Brod und gesalzenes Rind- und Schweinesleisch. Die Beiden kamen mit schlimmen Nachrichten zurück, sie hatten weder Fleisch noch Estimos gefunden. Die sonderbaren Schneemenschen hatten einen räthselhaften Ausslug gemacht, wohin und wie, war kaum zu vermuthen, denn sie hatten keine Schlitten. Sie konnten nicht weit sein, aber ihr Naturell ist ein so unruhiges, daß wenn sie einmal auf den Beinen sind, kein civilisitzter Wensch sagen kann wo sie wieder Halt machen werden.

Ich nahm mir vor felbst nach den Estimos zu suchen; ich wollte nur erst ein Wurzelbier fertig brauen, dessen Sauptingrediens die Kriechweide ist, wovon wir einen guten Borrath eingetragen. Sie besitzt eine ganz angenehme Bitterkeit.

Am 7. Oct. kamen wir in eine lebhafte Aufregung durch Hans und Morton's Geschrei: Nannuk! Nannuk! ein Bär! ein Bär! Zu unserer Schande war kein Gewehr schuffertig, und während die Andern luden, ergriff ich meine sechsläusige Pistole und eilte auf das Berdeck. Ich sah eine mittelgroße Bärin mit einem vier Monat alten Jungen in lebhaftem Kampse mit den Hunden verwickelt. Diese sielen die Bärin von allen Seiten an, sie aber holte sich mit wunderdarer Gewandtheit ein Opfer nach dem andern aus der Meute heraus, packte es beim Genick und schleuberte es durch eine kaum merkliche Kopsbewegung viele Fuß oder vielmehr Schritte weit. Tudla, unser Borhund, war bereits kampsunfähig; Ienny beschrieb, eben als ich aus der Luke austauchte, einen großen Bogen durch die Luft und siel bewußtlos aufs Eis nieder; der alte tapsere, aber gegen Bären unvorsichtige Whiten war der erste im Treffen gewesen; er lag hilsos winselnd im Schnee.

Es schien jest Baffenstillstand eingetreten zu sein; wenigstens nahm bie Barin es so, benn sie manbte sich nun gegen unsere Fleischfässer, und fing an sie in sehr unbefangener Beife umzuwenden und zu beschnüffeln. 3ch

fcog bem Jungen eine Biftolentugel in Die Geite: fofort nahm Die Alte es zwischen die hinterbeine, schob es fort und zog fich hinte. ben Speicher jurud. Hierbei erhielt fie von Ohlfen eine Buchsenfugel, mas fie aber kaum beachtete. Blos mit ihren Borbertagen rif fie bie Faffer mit gefrornem Bleifch herunter, welche in breifacher Umwallung um ben Speicher aufgeftapelt waren, überftieg biefelben, padte eine halbe Tonne Beringe, trug fie in ben Rähnen herunter und wollte fich fortmachen. Fetzt war es Beit ein Ende gu machen. Ich näherte mich ihr auf halbe Biftolenfchugweite und gab ihr feche Rehposten. Sie fturzte, stand aber sofort wieder auf, nahm ihr Junges wie vorher und zog fich weiter zurud. Sie hatte uns in ber That entgeben tonnen ohne die prachtige Tattit, welche nun die von den Estimos nen erworbenen Sunde entwidelten. Die Sunde an ber Smithstrafe find beffer auf bie Baren breffirt als bie, melde wir von ber Baffinebai mitgebracht hatten: fie follen ibn nicht angreifen, fonbern nur beläftigen. Sie umtreiften bie Barin beständig, und wenn fie einen berfelben angreifen wollte, fo lief er mit mäßiger Gile geradeaus, mahrend im fritischen Moment feine Rameraben ihm baburch zu Bilfe tamen, baf fie bie Barin hinten biffen. Dies ging fo regelrecht und ruhig ab, bag wir Alle in Staunen geriethen. focht bas arme Thier auf feinem Rudzuge mit seinem verwundeten Jungen einen vergeblichen Rampf, bis zwei Bilchfentugeln ber Sache eine andere Wenbung gaben. Die Barin mantte, trat vor ihr Junges bin, ftarrte une mit herausforbernden Bliden an und fant erft zusammen als noch weitere fechs Rugein fie durchbohrt hatten. Das Thier war äußerst mager und hatte nicht eine Spur von Futter im Leibe. Der hunger mußte fie fo breif. gemacht haben. Das ganze Thier mog 650 Pfb., bas ausgeschlachtete Tleifch 300 Bfb. Seine Länge war 7 Fuß 8 Boll. Solche magere Thiere find, wie schon früher bemerft, bie ichmadhafteften.

Der junge Bar war größer als ein Hund und wog 114 Pfd. Wie bei Morton's Jagdabenteuer sprang er auf den Körper seiner Mutter und wehllagte über ihre Wunden jämmerlich. Er wehrte sich bösartig, als er an die Schlinge genommen werden sollte; als er sie aber endlich in der Schnauze hatte, folgte er an das Schiff. Wir ketteten ihn an der Schiffsseite an, und er sauchte und schnappte nun beständig nach allem was ihm nahe kam. Er litt angenscheinlich an seiner Verwundung.

Merkwürdigerweise hatten die Hunde, die in dem Bärenkampse so mitgenommen wurden, keine ernstlichen Beschädigungen erlitten. Die Bärin hatte unabänderlich, ohne ihre Tapen zu gebrauchen, ihre Angreiser mit den Zähnen fortgeschleubert, und dies schien dieselben nicht sehr anzugreisen. Einer unserer letzterwordenen Hunde, ein dressitzter Bärenjäger, verhielt sich, wenn er gepackt wurde, ganz ruhig, machte alle Muskeln schlaff und ließ sich wer weiß wie weit fortwersen; aber kaum hatte er den Boden berührt, so sprang er zu einem neuen Angriff auf.

Die Baren scheinen wilber gu werben, in je hoheren Breiten fie leben,

ahm bie Alte es tel ben Speicher as fie aber taum r mit gefrornem eicher aufgestapelt trug sie in ben Zeit ein Ende zu nd gab ihr fechs ihr Junges wie That entgeben n Estimos nen raße sind beffer sbai mitgebracht Sie umtreisten wollte, fo lief nt feine Rame= biffen. Dies geriethen. Go unbeten Jungen ne andere Wen= starrte uns mit h weitere fechs und hatte nicht breift gemacht leifch 300 Bfo. ind, wie schon

14 Pfd. Wie er Mutter und dartig, als er endlich in ber n ber Schiffs-Uem was ihm

ampfe fo mite Bärin hatte
mit den Zähceifen. Einer
elt sich, wenn
ließ sich wer
ct, so sprang

ten fie leben,

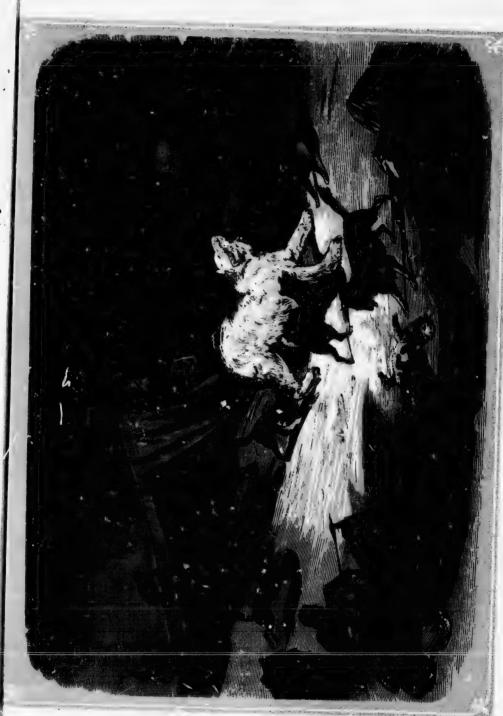

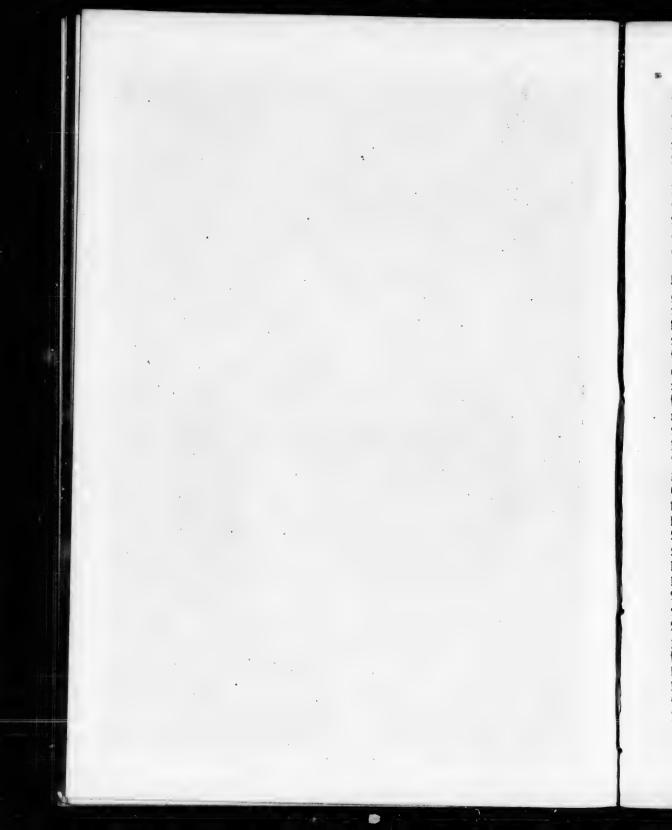

ober vielleicht je weiter sie von den Gegenden entfernt sind, wo sie gejagt werden. In-Südgrönland scheinen die beständigen Berfolgungen den Barenscharafter schon einigermaßen umgewandelt zu haben; dort greifen die Baren niemals von freien Stücken an, und selbst wenn sie sich vertheidigen muffen, thun sie dem Jäger selten ernstlichen Schaden, so daß fast nie einer ums Leben kommt.

Aus der Leber des jungen Baren hatte ich mir ein Abendessen bereiten lassen, aber es bekam mir schlecht: ich bekam Symptome von Bergiftung, Schwindel, Diarrhöe und was dazu gehört. Dieselben Erfahrungen hatten wir schon bei einigen frühern Gelegenheiten gemacht, und ich sah nunmehr ein, daß der allgemeine Glaube an die Giftigleit der Bärenleber mehr als

ein blofes Borurtheil mar.

. Ein anderes Wilb, fo wenig appetitlich es erscheinen mochte, befam mir beffer: es waren bie Ratten. Wir hatten im porigen Jahre fo fruchtlofe und gefährliche Unternehmungen gemacht, um fie los zu werben, baf es mir gerathen ichien, Die Erneuerung biefer Rreuzzige zu verhieten. Da hatten fich benn biefe Thiere, trop ber anscheinent fo ungunftigen Berbaltniffe, fo ftart vermehrt, bak wir ein formliches Gebege an Bord batten. 3bre Unverschämtheit- und Gewandtheit muche mit ihrer Anzahl. Es mar unmöglich etwas unter Ded zu erhalten. Belge, wollene Rleiber, Schuhmert, Alles gernagten und gerftorten fie. Gie bauften in ben Betten ber Leute und zeigten folde Wiberfetlichkeit und fo viel Geschick ben Dingen auszuweichen, Die man nach ihnen ichleuderte, baf fie quient als ein unvermeibliches lebel gebulbet wurden. Endlich schafften wir alle beweglichen Gegenstände ber Ratten halber binaus aufe Gis und umftellten unfern Moosverfcblag mit eifernen Blechen. Aber es half Alles nichts: Die abscheulichen Thiere waren überall, unter bem Dfen, in ben Borrathstäften, in unfern Riffen, Deden und Sangiduben. Einmal fchidte ich Rhina, ben gescheibteften Sund unserer gangen Meute, in ben Schifferaum binab. 3ch glaubte, er werbe fich menigstens vertheibigen fonnen, ba er fich bei ber Barenjagt fo bervorgethan. Er mablte fich ein Lager auf ben obern Enben einiger balebnenben Gifenfpeichen, und ichlief ein paar Stunden recht aut. Aber die Ratten fonnten ober wollten nicht auf die borniae Saut an feinen Bfoten verzichten, und zernagten ihm biefelben fo unbarmbergia, baf wir bas arme Thier heulend und vollständig bestegt heraufzogen. Aber ich nahm Rache an ihnen, noch ehe ber Winter zu Ende ging; ja ich wurde eigentlich für meine Berfon ihr großer Schuldner. In ber langen Winternacht machte fich Sans zuweilen ben Zeitvertreib, Ratten mit Bfeilen gu fchiegen. Meine Gefährten mochten mit biefer Art Schmalthiere nichts gu Schaffen haben, und fo fielen fie mir anheim, und ich verbanke ihnen manche fraftige Rleischluppe. Es trug biefe Roft ohne Zweifel bazu bei, baf ich verhältnißmäßig wenig vom Scorbut zu leiben hatte. Ich hatte bei biesen Awi= ichengerichten nur einen Concurrenten ober vielmehr Mitgenoffen, benn wir hatten Beibe vollauf: es mar ein Ruchs, welchen wir fvät im Winter fingen und

gahmten. Er wurde bald ein tuchtiger Rattenfänger und hatte nur ben einen Fehler, daß er nie eine zweite Ratte fangen wollte, bevor er die erste gefressen.

Seit unserer Ankunft waren die nordischen Hasen um unsern Hasen steinen häufig gewesen. Es waren schöne Thiere, schwanenweiß mit einem halbmondsörmigen schwarzen Fled an den Ohrspitzen. Sie fressen die Rinden und Rätzchen der Weiden und lieben die steinigen Abhänge eingestürzter Felswände, wo sie in Spalten und unter Steinen Schutz vor Wind und Schneetreiben sinden. Der Polarhase, welcher ein Gewicht von 9 Pfd. erreicht und oft auf unserm Küchenzettel gestanden haben würde, wenn die Hunde nicht gewesen wären, die einen leidenschaftlichen Appetit danach hatten, geht wahrscheinlich weit nach dem Pole hin, da er im Stande ist die glasige Schneekruste zu durchbrechen und noch da Futter auszuscharren, wo das Kennthier und der Moschwechen verhungern müsten. Letzerer, zwar durch sein ungewöhnlich dichtes Wellssleid geschützt, hohe Kältegrade zu ertragen, wird aber doch durch Mangel an Nahrung gezwungen bei Beginn, der kälteren Jahreszeit sich wieder mehr dem Siden zuzuwenden.



la au ein un ein ho

be fir

DI

uibe

Rebenfonnen.

en einen
efvessen,
en stets
bmond=
en und
8 wände,
finden.
unferm
wären,
it nach
brechen
usochse
Mangel



Eta. Amatot's Gutte.

## XII.

Eta. Walrofijagd. Rückhehr Ausgetretener. Seuer im Schiff. Abenteuerliche Sahrten nach Fleifch. Der Winter und feine Ereigniffe.

Die Estimos hatten sich bis zum 13. Oct. noch nicht wieder bliden lassen und ich war wirklich begierig, wo sie steden möchten. Wo sie auch sich aufhalten mögen, dort muß auch unser Jagdrevier sein, dachte ich, denn in eine schlechtere Gegend sind sie gewiß nicht gezogen. Ich beorderte nun Hans und Morton, sie wo möglich aufzuspüren. Sie haben einen Hundeschlitten und einen Handschlitten mitgenommen und sollen zunächst nach Anoatol fahren. Hier sollten sie den Zugschlitten und unsere alten Hunde zurücklassen und mit den beiden neuen Hunden, die früher diesen selben Estimos gehört hatten, auf die Suche ausgehen; den einen sollten sie ganz frei lassen, und den andern an einem langen Riemen sühren. Ich vertraute dem Instinct der Hunde, daß sie die neuen Jagdreviere ihrer ehemaligen Herren auffinden würden.

Am 21. Oct. kamen die beiden Abgesandten zurud, gänzlich erschöpft von den Anstrengungen ihrer Reise. Hans, der wie alle Wilden sorglos mit dem Bulver umgeht, hatte beim Feuermachen seine Bulverslasche angestedt, und die Explosion hatte ihm eine Hand bedenklich beschädigt. Morton hatte beide Fersen erfroren. Aber sie brachten 270 Pfd. Walroffleisch und ein paar Füchse mit. Diese Vorräthe nebst den Ueberresten von unsern zwei

Baren follten ausreichen, bis bas Tageslicht, bas uns jest verließ, wieber-

tehrte und une neue Jagbausflüge geftattete.

Morton und hans erreichten jenseit Anoatot am vierten Tage nach ihrer Abreife eine fleine Anfiedlung Eta genannt. Sie liegt hinter ben norböftlichen Infeln ber Bartftenebucht, etwa 70 engl. Meilen weit von ber Brigg entfernt. Es waren bafelbft vier Gutten, von benen aber zwei in Ruinen lagen. Bon ben zwei noch bewohnbaren hatten Meint, fein Bater, Mutter, Bruber und Schwester bie eine inne, bie andere Awatof und Dotunia mit ihren Beibern und brei Rleinen. Die Reifenden wurden herzlich empfangen; man gab ihnen Trintwaffer, rieb ihnen bie Guge, trodnete ihre Stiefeln u. f. w. Die Weiber zeigten etwas von ber Burbe guter Sausmütter und ichienen ben rohen Ton fehr gemäßigt zu haben, ber in ber Junggefellenwirthichaft gu Anoatof herrschte. Die Lampen brannten hell und ohne Rauch, Die Butten waren weniger fomutig. In jeder brannten beftandig zwei Lampenfeuer, um welche an Saten und Leinen bie Rleiber jum Erodnen aufgehangen waren.

Die Butte hatte ben gewöhnlichen Toffut, wenigstens 12 Jug lang, ber burchfrochen werden mußte, um ine Innere ju gelangen. Oberhalb beffelben war bas rohe Fenfter von geschabtem Walrogbarm, natürlich bid überfroren. Durch ein kleines Gudloch in ber Seitenwand konnte man bie Bucht überfeben und allenfalls mit Jemandem braugen fprechen. Das Dach hatte ein Rauchloch. Wenn bie große Familie nebft Morton und Bans um bie beiben brennenden Lampen hodte und bas enge Gintriechloch mit einer Steinplatte versetzt mar, so murbe bie Sige balb unerträglich. Während es außen 30 %. unter Rull war, gab es innen 90 ° brilber, eine Differenz von 120 ° F.

Das Ungeziefer war bier nicht fo ftorend wie auf bem Rachtlager ju Anoatot, ba hier bie Infaffen ihre Rleiber über bas Lampenfeuer hingen und fich mit Ausnahme eines Lenbengurtels nadt fclafen legten. Rach Beenbigung bes Abendeffens, welches aus feche gefrorenen Allen für bie Berfon bestand, stredten fich bie beiden Besucher nieder und verbrachten bie Nacht in Schlaf und Schweiß. Die Rärglichkeit bes Abenbeffens ließ erwarten, bag bie Jäger ber Familie balb an bie Arbeit gehen würden, und in ber That hatten Meint und fein Bater bereits einen Ausflug nach Balroffen verabrebet. Morton und Sans ichloffen fich, ben erhaltenen Beifungen zu Folge, sogleich ber Bartie an. Ich laffe, ba ich von biefen aufregenden Episoben bes Estimolebens noch tein Bilb gegeben, bier Morton's Erzählung von biefem Ausfluge folgen.

Die Gefellichaft rannte mit neun Sunden und zwei Schlitten über bas Eis ber offenen See zu. Auf bas neue Eis tommend, wo bide Rebelwolten bie Rabe bes offenen Baffers anzeigen, lufteten fie von Zeit zu Zeit ihre Rapuzen und lauschten nach ben Stimmen ber Thiere. Balb hatte Meint ausgewittert, bag Balroffe an einer Stelle feien, Die erft feit wenig Tagen überfroren war. Man naherte fich vorsichtig und vernahm balb bas eigen= thumliche Bellen eines männlichen Walroffes. Diefe Thiere find fehr in ihre

nach ihrer rböftlichen Brigg ent= nen lagen. , Bruber ren Bei= man gab w. Die enen ben schaft zu e Hütten euer, um waren.

ang, ber deffelben erfroren. t über= atte ein

e beiben einplatte 30° F. F. iger zu Been= Berfon acht in

that verabs. Folge, oifoben on dies

r bas volten t ihre Meint Eagen eigen= ihre

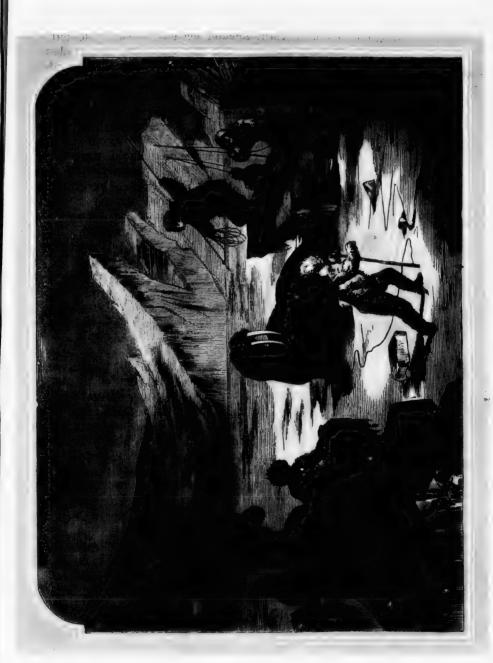

feipzig: Berlag von Otto Spamer.

Die Walrossjagd.

Zu Kane's Nordpolfahrten.

eiger telbi fcher gefch

mod Gru
älter Linie
fich,
ware
mal
praff
fehen

ift, hiften Ropf rasche wiebe Der (auch burch ben Effe zu roffe einem Harpi wegt vor ih geworfchüttel in bie unterto Harpu verschn nunmel ausgehfnöcher raschen Füßen

eigene Mufit verliebt und fonnen fich ftunbenlang guboren; es ift ein Mittelbing zwischen bem Muhen einer Rub und bem tiefften Bellen eines Gleifcherhundes; bie einzelnen Tone werben rafch 7-9 Dal hintereinander an-

aeichlagen.

Die Gefellichaft formirte nun einen Ganfemarich und rudte, burch hummode und Gierander fich bedent, in Schlangenwindungen vor gegen eine Gruppe mafferfarbiger Flede, fürglich überfrorene Gieftellen, bie aber burch alteres festeres Gis umfchloffen waren. Raber berangetommen, lofte fich bie Linie auf und Jeber froch nach einem befondern Flede bin. Morton bielt fich, auf Banben und Fugen friechent, hinter Meint. In wenig Minuten waren bie Balroffe in Gicht. Es waren ihrer funf, und fie tauchten manchmal Alle gleichzeitig auf, und burchbrachen babei bas Gis mit einem Bepraffel, bağ es meilenweit ju boren fein mußte. Zwei große grimmig aussehende Mannchen waren augenscheinlich bie Leiter ber Beerbe.

Runmehr begannen bie Jagertunfte. Go lange bas Walrof über Waffer ift, halt fich ber Jager bewegungelos auf bem Gife bingeftredt; fobalb es gu finten anfängt, macht er fich jum Sprunge fertig, und taum verfcwindet ber Ropf bes Thieres unter bem Wafferfpiegel, fo ift auch fcon Jebermann in rafchem Laufen begriffen, und wie burch Inftintt fteden, wenn bas Thier wiedererscheint, bereits alle wieder bewegungslos hinter Gisbudeln gefauert. Der Estimo icheint nicht nur zu miffen wie lange bas Thier taucht, fonbern auch bie Stelle gu errathen, wo es wieder herauffommt. In biefer Beife, burch abwechselndes Borgeben und Berfteden, mar Meint, mit Morton auf ben Ferfen, auf eine Flache bunnen Gifes getommen, bas taum fabig mar

fie zu tragen, und bicht an ben Rand bes Wafferloches, in welchem bie Balroffe fich tummelten.

Der bisher noch immer phlegmatische Meint tommt jest ins Feuer: in einem Moment hat er feine aufgewickelte Burfleine gurecht gelegt und bie Barpune fertig gemacht. Jest padt er bie Barpune fefter: bas Baffer bewegt fich — puftend taucht bas Walroß nur in ein paar Rlafter Entfernung vor ihm auf - Meint richtet fich langfam auf, fein rechter Urm ift gurudgeworfen, ber linke hangt ichlaff herunter. Das Balrog fieht ihn an und schüttelt fich bas Baffer aus ber Mahne; jest wirft Meint ben linten Urm in bie Gobe, bas Thier erhebt fich bis zur Brufthohe aus bem Baffer, um noch einen verwunderten Blid auf die Erscheinung zu werfen, bevor es wieder untertaucht. Aber feine Reugierbe bekommt ihm folecht: im Ru hat fich bie Barpune unter feiner linken Bruftfloffe eingebohrt - in bemfelben Augenblid verschwindet auch bas Thier unter Waffer. Meint, obgleich Sieger, tritt nunmehr in verzweifelter Gile ben Rudzug an, wobei er aber bas in ein Dehr ausgehenbe Ende feiner Burfleine mitnimmt. Er langt im Laufen einen fnöchernen, mit Gifen roh befchlagenen Bflod beraus, treibt ibn mit einer rafchen Bewegung ins Gis, schlingt feine Leine barum und ftellt fich mit ben Füßen auf biefelbe.

fan

we

309

90

e8 läg

hal

por

Dc

bes

Fal

gen

Bo

fra

ben

mei

Gir

in

fün

mai

teit 28.

aus

AU

als

ferr

thei

ban

Leb

fie

mer

felb

Hai

ohn

auf

wen 100

The

die

ber

Nunmehr beginnt ber Kampf. Das Wasserloch geräth in tollen Aufruhr burch bas Umsichschlagen bes verwundeten Thiers, die Leine wird bald straff bald lose — ber Jäger verläßt seine Stellung nicht. Da entsteht, wenige Schritte vor ihm, eine Svalte im Eis und zwei Walrosse tauchen auf; Schrecken und Buth malen sich auf ihren Gesichtern und nachdem sie mit einem grimmigen Blid das Schlachtselb gemustert, verschwinden sie wieder. Aber in demselben Moment macht sich auch Meint von seinem disherigen Standpunkte fort, wählt einen neuen und legt seine Leine wie zwor sest. Kaum ist dies geschehen, so bricht das Walrospaar von neuem auf, und nunmehr sast genan an der Stelle, die der Jäger eben verlassen. Wieder verschwinden sie und von neuem ändert der Jäger seinen Platz, und so ging der Kampf zwischen Gewandtheit und roher Kraft sort, die endlich das erschöpfte Opser eine zweite Wunde empfing und bald so hilksos war wie eine Forelle an der Angelruthe.

Die Neigung zum Angreisen theilt das Walroß mit den Dichäutern bes trockenen Landes, benen es in der Naturgeschichte zugeordnet ist. Wenn es verwundet ist, erhebt es sich hoch über das Wasser, wirft sich heftig gegen das Eis, und versucht mittelst seiner Brustslossen hinauf zu klimmen; bricht das Eis unter seinem Druck ab, so werden seine Mienen noch grimmiger, sein Bellen verwandelt sich in ein Brüllen und Schnauze und Bart bedecken sich mit Schaum. Selbst ungereizt gebraucht es die Hauzähne tüchtig. Es bedient sich ihrer um Klippen und Eisstufen zu erklimmen, die ihm außerdem unzugänglich sein würden. Es erklettert in dieser Weise Felseninseln von 60 — 100 Fuß Höhe über dem Wasser, um sich daselbst mit seinen Jungen

zu sonnen.
Es mag einen Begriff von der Tapferkeit und Ausdauer des Walrosses geben, daß der eben geschilderte Kampf vier Stunden dauerte. Während dieser ganzen Zeit schoß das Thier unaufhörlich auf die Eskimos los, so wie sie sich näherten, brach mit seinen Hauern große Eistafeln ab, und zeigte nicht eine Spur von Furcht. Es erhielt gegen 70 Lanzenstiche, und blieb selbst dann noch mit den Hauern am Eisrande hängen, entweder unfähig oder nicht gewillt sich zurückzuziehen. Das Weibchen socht in gleicher Weise, sloh aber nach Empfang eines Lanzenstichs.

Die Art wie die Eskimos das erlegte Thier aufs Eis holten, war ebenfalls geschickt und sinnreich genug. Sie machten in dessen Racken, wo die Haut sehr dick ist, zwei Paar Längsschnitte in etwa 6 Zoll Abstand, so daß gleichsam zwei Henkel entstanden. Durch den einen zogen sie eine Leine von Walroshaut, führten dieselbe aufs Dickeis zu einem starken sest eingerammten Pfahl, hier durch eine Schlinge, nach dem Thier zurück durch den zweiten Hauthenkel und nun singen sie an an der Leine zu ziehen. Sie hatten so eine Art Flaschenzug, der vermöge des schlüpfrigen Walrosspecks ein sehr leichtes Spiel hatte. So zogen sie das Thier, das seine 700 Pfd. wiegen mußte, mit Bequemlichkeit heraus und zerlegten es.

n Aufruhr bald ftraff t, wenige chen auf; mit einem er. Aber n Stand-. Kaum imehr fast ischwinden er Kampf fte Opfer orelle an

idhäutern . Wenn ftig gegen ... it bricht rimmiger, t bededen ... Es außerbem ... feln von ... Sungen

Balroffes Während 3, fo wie nd zeigte und blieb unfähig er Weife,

ar ebenwo die, so daße eine von rammten zweiten satten so ein sehr wiegen

Unter ben mancherlei Borbereitungen für ben Binter mar eine ber milbfamften und langwierigsten bie Bebung bee Schiffe. Die fcweren Gismaffen, welche im Binter an bas Schiff anfroren und jur Ebbegeit an bemfelben jogen, hatten burch ihre Laft bas gange Fahrzeug gerreifen tonnen. Schiff follte bemnach burch mechanische Mittel fo weit gehoben werben, baß es nicht mehr fcwamm, fondern troden in bem umgebenben Gis eingebettet lage, und biefe Arbeit murbe im Laufe bes October burchgefest. Go marmbaltent bas Mooshaus im Schiff auch befunden murbe, fo maren bie Brennvorrathe boch fo gering und bie Ralte fo im Steigen, bag man ichon Enbe October anfing, Bolgwert vom Schiffe ju verbrennen. Es ließen fich nach bes Zimmermanne Gutachten etwa 150 Ctr. Bolg wegnehmen, ohne bag bas Fahrzeug feeuntlichtig murbe. Mit bem November tam bie Beit ber gezwungenen Duge, ba außerhalb fast nichts mehr vorgenommen werben tonnte. Bon ben gehn Infaffen bes Schiffes lagen bereits vier wieber am Scorbut trant. Gelbst in ben Fuchsfallen fing fich nichts mehr, und bie Leute murben reigbar und niedergeschlagen. Alles brangte fich in Die Rajute gufammen - fo nämlich nannte man bas Doosbaus im Schiff mit feinem langen Eingangstunnel; troch man aus biefem lettern beraus, fo befand man fich in bem leeren, troftlos öben, feines Solzwerts beraubten Schifferaume.

Um 7. Dec. erschallte ber Ruf "Cotimos" vom Ded. Gie tamen in fünf Schlitten berangeflogen, bie meiften ber Fahrer uns unbefannt, und waren in wenigen Minuten an Borb. Gie fibten ein Bert ber Barmbergigfeit: fie brachten Bonfall und Beterfen gurud, zwei von Denen, bie une am 28. August verlaffen hatten. Die Beiben hatten von vielen Abenteuern und ausgestandenen Leiden ju ergahlen; fie hatten burch fcmergliche Erfahrung Alles bestätigt gefunden, mas ich ihnen vorausgefagt. Aber erschütternder ale Alles war bie Rachricht, bag fie ihre übrigen Gefährten in einer Entfernung von 200 engl. Meilen gurudgelaffen hatten, in ihren Unfichten getheilt, gebrochenen Muthes und fast ohne Unterhaltsmittel. Mein erfter Bebante war, ihnen Silfe zu schaffen. 3ch entschloß mich ben Estimos fo viel Lebensmittel anzuvertrauen ale unfere tärglichen Silfemittel erlaubten, und fie verfprachen Alles eiligst und ehrlich abzuliefern. Die beiben Angetom= menen waren unfähig bie Reife wieber mit gurud zu machen und unter uns felbst fanden sich außer mir nur noch zwei auf ben Beinen, Dac Gary und Sans, und wir brei konnten unmöglich auch nur einen Tag abwefend fein, ohne bas Leben ber Uebrigen in Gefahr zu bringen. Man mußte fich alfo auf die Estimos verlaffen, obwohl fie felten ber Berfuchung widersteben, wenn es fich um egbare Dinge handelt. Bir tochten und verpadten bemnach 100 Bfb. Schweinefleifch, fleinere Bortionen Fleifchawiebad, Brobftaub und Thee, jufammen etwa 350 Bfb., und gaben biefe Borrathe ben Estimos mit, bie uns etwas Balroffleifch jurudließen.

Beterfen erzählte viel von ber überraschenden Gulle von Thierleben auf ber Northumberlandinfel, und ich fah jest ein, daß auch wir uns jest beffer

befinden könnten, wenn wir im Sommer über den vielen Expeditionen nicht verfäumt hätten mehr Borräthe einzulegen. Bom Mai dis August lebten wir von Robben und ein einziger Mann versorgte ihrer fünfundz mzig. Diese Jagd konnte viel mehr im Großen getrieben werden. Wir hätten im Juni eine Menge Eier sammeln können, die im Schnee sich frisch gehalten hätten, konnten noch im August einen Borrath von Bögeln schießen. Und jest noch sind diese Eskimos da, nur 70 engl. Meilen von uns, die und fett von Walroßsleisch. Gewiß also ist dies eine Gegend, wo man nicht Hungers zu sterben, nicht einmal den Scorbut zu haben braucht, den ich lediglich unserer civilisirten Kost zuschreibe.

Am 12. Dec. Morgens 3 Uhr wedte mich von neuem ber Bachruf 3ch fleibete mich haftig an, fletterte über bie Riften, Die als Treppe nach oben bienten, und fah eine Gruppe menfchlicher Geftalten, eingehüllt in die Belge und Capuzen ber Eingebornen. Gie blieben an ber Laufplante fteben und eben ale ich fie anrufen wollte, fprang einer vor und faßte meine Band. Es war Dr. Saues. Er brachte nur wenige schmerzliche Worte hervor und forderte bann bie Uebrigen auf, ihm zu folgen. Arme Rameraben! ich tonnte ihnen nur braberlich bie Sand bruden. Gie waren mit Reif und Schnee bebedt und bem Berichmachten nabe. Man burfte fie nur vorsichtig an die Barme gewöhnen, ba fie fo lange einer fürchterlichen Ralte ausgesetzt gewesen. Sie hatten eine Reife von 350 Meilen gemacht und ihr letter Marfc von ber Bucht bei Eta aus, einige 70 Meilen in geraber Linie, war bei biefer Tobestälte burch bie hummode gegangen. Rach und nach wurden fie Alle untergebracht. Nachbem fie ihre Estimoanzüge am Ofen abgelegt, wie schmedten ihnen ba bie tärglichen Ledereien, Die wir ihnen bieten tonnten, Raffee und Suppe von Fleischzwiebad, Sprup und Weizenbrod, felbst bas Salzfleifc, bas wir felbst nicht effen burften! Länger als zwei Monate hatten fie von gefrornem Robben = und Balroffleifch gelebt. Es war ein Glud, bag fie nicht auf Beterfen's Rudfunft ober auf die ber Estimos mit ben Borrathen gewartet hatten, benn bie Schlitten, welche leptere führten, waren leer burch bie Nieberlaffung von Eta gegangen, und mas aus bem Proviant geworben, hat man nie erfahren.

Es waren auch Estimos mit unsern zurücklehrenden Leuten angekommen, fast lauter wohlbekannte Freunde. Man hatte sie in verschiedenen Hitten gemiethet, aber als man dem Schiff näher kam, hatten sich auch Freiwillige angeschlossen, so daß die Begleitung schließlich aus 6 Mann mit 42 Hunden bestand. Ihr Benehmen gegen unsere armen Freunde war ein sehr leutsseliges. Sie suhren mit sliegender Eile; in jeder Hitte, wo sie anhielten, hieß man sie willkommen und die Weiber beeilten sich, die erschöpften Leute zu trocknen und warm zu reiben.

Es fand sich indeß, daß die Besucher ber Brigg noch einen andern Zweck versolgten. Im Drange der Noth hatten Ginige der Unsern das Gastrecht verlett; sie hatten sich in Kalutuna's Hütte einige Kleidungsstücke, Fuchspelze

n. zm

30

auf

gru

um bes nen unt nich der Rec' fen' fchu lutu vort burc liche wur

Str

gem

nou

daß

burd

Wor

fimo baffe habe burd Lift. ten unfer Gäft nach

der Tepp vorh gosse Kalu lich r itionen nicht ugust lebten undz inzig.
hätten im schalten egen. Und bid und sett cht Hungers

ch lediglich r Wachruf en, bie als talten, ein= n ber Laufr und faßte liche Worte rme Rame= waren mit ite fie nur chen Kälte ht und ihr in geraber Nach und e am Ofen ihnen bie= Beigenbrob. als zwei elebt. Es e ber Es= the lettere mas aus

gekommen, n Hütten Freiwillige 2 Hunden fehr leut= anhielten, ten Leute

ern Zweck Gastrecht suchspelze u. bgl. unter Umftanden angeeignet, wo nur bas Recht bes Starfern ihnen gur Seite ftand, und es war flar, daß unfere milben Freunde gekommen waren fich zu beschweren, wo nicht Rache zu nehmen.

Nachbem ich bie ersten Beburfniffe Aller befriedigt, war meine erste Sorge, unsere Freunde zu begutigen. Denn obwohl fie ihre gewöhnlichen zufrieden lächelnden Gesichter zeigten, fo fah ich boch, daß etwas im hintergrunde lauerte. Ich berief bemnach Alle zu einem strengen Berhör aufs Ded,

um bie Wahrheit bes Bernommenen zu ermitteln. und lieft babei nicht merten, welder Bartei ich Recht geben würbe. Unter Beterfen's Berbolmet= fdung mußte Ralutuna feine Gache vortragen, und burch ein formliches Berhör wurbe bas gange Streitobject flar gemacht. Es war von folder Art, baß bie Unfern burch ein gutes Wort an bie Es= fimos jebenfalls daffelbe erreicht haben würben wie durch Gewalt ober Lift. Bur größ= ten Befriedigung unferer fremben



Rlippen ber Roctbumberlandinfel.

Gaste sprach ich ihnen volles Recht zu und zupfte sie zum Zeichen der Reihe nach an den Haaren. Darauf wurden sie in unsern Winterverschlag geführt, der bis jetzt ein Geheimniß für sie gewesen war. Hier, auf einem rothen Teppich sitzend, zwischen vier Specklampen, die ihr Licht über alte Damast-vorhänge, Jagdmesser, Flinten, Vierfässer, Ofen, Chronometer u. s. w. ausgossen, ertheilte ich Jedem fünf Nadeln, eine Feile und ein Stück Holz. Kalutuna und Schungu empfingen noch Messer und Anderes extra, und schließelich wurde ihnen unsere letzte Büffelbecke neben den Ofen gebreitet, ein höllisches

Feuer angeschürt und ein tilchtiges Essen gekocht. Ich erklärte ihnen dabei, daß meine Leute nicht stählen, daß sie Belzkappen, Stiefeln und Schlitten nur genommen hätten um sich das Leben zu erhalten, und stellte ihnen schließlich Alles zurück. Sie thaten einen guten Schlaf, der durch Essen unterbrochen und beschlossen ward, und traten alsdann zufrieden gestellt und in bester Laune den Rückweg an. Allerdings hatten sie wieder einige Messer und Gabeln mit

ausgeführt, bod bas ift nun einmal einer ihrer Nationalzuge.

Unfer Binterverschlag zeigte fich für bie fo unerwartet verftartte Gefellschaft fo eng, daß ber Aufenthalt ungefund wurde und die Luftung eine verboppelte Aufmerksamkeit erheischte. Um bas wenige Bolg ju schonen, murben jum Rochen und Baffererhipen häufig Specklampen benutt, Die aber wieber burch ihren übeln Geruch fehr beläftigten. Sie murben baber außerhalb bes Toffut in einem fleinen bagu hergerichteten Berfchlag aufgestellt. Aber einmal, es war am 23. Dec., hatte bie Bache ihr Amt verfaumt und biefer Roch= raum gerieth in Brand. Es war eine schreckliche Krifis, benn nicht weniger ale vier Mann lagen hart banieber, und nur eine Band befand fich zwischen ihnen und bem Feuer. Bevor aus bem Gisloch Baffer geholt werden konnte, stand schon ber ganze Berschlag sowie bas trodene Gebalt und bie Berschalung bes Schiffs in Flammen; unfere Moosmande mit ihrem zunderähnlichen Material waren von ben Flammen gang verbedt; ich mußte burch bie Flammen hindurch, um die Wände zu ichuten, indem ich an der gefährlichsten Stelle die dort hängenden Segeltuchvorhänge herunterriß. Als bas Baffer herab und ins Feuer floß, murbe ber Rauch fo erftidend, bag ich ohne Befinnung hinfiel; man zog mich auf's Dect, wo ich mich ohne Bart, Saar und Augenbrauen wieber fand, bafür aber unterschiedliche Brandbeulen an Ropf und Banden besag. Der so rasche llebergang von einer Sollengluth zu einer außern Temperatur von 46 o unter Rull war eine harte Brufung. Wenige ber Wafferzubringer tamen ohne erfrorne Finger bavon. Batten wir bei biefem fchlimmen Bufall Das Schiff verloren, fo mare Reiner von uns am Leben geblieben.

Bei alledem begingen wir den Weihnachtsabend festlich. Wir suchten unsere Lage zu vergessen und uns einander aufzuheitern. Bei Tische wurden gebratene und gekochte Truthühner, Roastbeef, Plumpudding, Melonen und wer weiß was noch Alles herumgereicht, nur schade daß alle diese Herrlich-

feiten aus Botelfleisch und Bohnen bestanden.

Der Mangel an frischem Fleisch machte sich immer fühlbarer. Einige ber Kranken, besonders Mac Gary und Brooks, schwanden zusehends hin; nur Walroßsleisch konnte sie aufrecht erhalten und dies konnte man allein bei den Eingebornen suchen. Eine Reise zu ihnen, so gefährlich sie dei der großen Kälte auch erschien, mußte gewagt werden; wenigstens war um diese Zeit Mondschein. Es kam alles darauf an, ob die Hunde die Strapazen der Reise aushalten würden. Es waren schon mehre wieder an Krämpfen verendet; sie wurden gekocht und die noch Lebenden damit gefüttert.

wi eir bei flä bei ver fid

mo

ten

Rä

ein

ze

ih

iet

Zu mo Leb Hu Jal

mel als aber war bie Ein förd

gleit dem nebe denn 14. fopf paar ben

pertl

Tagi

ihnen babei, Schlitten nur en schließlich unterbrochen bester Laune Gabeln mit

ärfte Gefellng eine ver= nen, wurben aber wieder ikerhalb des Aber einmal, diefer Roch= icht weniger sich zwischen rben fonnte, vie Berscha= derähnlichen die Flam= efährlichsten bas Wasser b ohne Be= Bart, Haar bbeulen an Höllengluth e Brüfung. Batten mir r von uns

Bir suchten che wurden elonen und ie Herrlich=

r. Einige hends hin; allein bei der großen diese Beit der Reise verendet; Wir traten unsere Reise nach Süben an; aber schon nach wenig Stunden zeigten sich die fatalen Krampssymptome bei den Hunden, und bald waren ihrer sechs unbrauchdar. Mein Begleiter Petersen wollte umkehren, ließ sich jedoch bereden, mit nach den verlassenen Hitten von Anoatok zu gehen, wo wir suchen wollten, die Hunde wieder auf die Beine zu bringen. Es war ein schreckliches Fortkommen in den Windungen der Bucht; bald mußten wir den Eisrand erklettern, bald wieder auß Eis heruntergehen, wie es die Umstände eben ersorderten. Wir erreichten endlich die Hütten, und krochen mit den Hunden in die besterhaltene, deren eingefallenen Giebel wir mit Schnee verstopsten. Es war zu kalt um zu schlassen. Am nächsten Morgen erhobsich ein Sturm, der den Mond verdunkelte und uns in die Hitte zurücktrieb, wo wir vor Erschöpfung in einen langen Schlas versanken. Als wir erwachten, hatte der Sturm sich noch gesteigert, es herrschte eine durchdringende Kälte und dichte Finsterniß. Die Specklampe war vor Kälte erloschen und eingefroren.

Sobald ber Sturm sich etwas gelegt, brachen wir auf und trieben bem Zufluchtshafen zu; aber die erschöpften hunde vermochten nicht mehr die hummods zu überklettern, und so sahen wir uns gezwungen, um ihr und unser Leben zu retten, zu Fuß nach dem Schiffe zurückzukehren, indem wir die hunde vor uns hertrieben. Mit diesem fruchtlosen Abenteuer schloß das Jahr 1854.

Die intensive Kälte und der Mangel an Brennstoff zwang uns immer mehr, uns mit Specklampen zu behelfen. Wir hatten zulest nicht weniger als 12 im Gange. Die hipe, die die Lampen entwickelten, war erstaunlich, aber der Rauch und Ruß war eine gar arge Belästigung; von Reinlichseit war kaum noch die Rede; Alles um und an uns war mit Ruß überzogen, die Gesichter glänzten wie die der Essimos in fettigem Schwarz und das Einathmen so vieler Berbrennungsproducte war der Gesundheit nicht eben förderlich.

Die Rothwendigkeit trieb mich bald zu einem zweiten Bersuch, zu ben Eskimos zu gelangen, obwohl bazu nur noch fünf Hunde disponibel waren, und nicht eben im besten Stande. Diesmal hatte ich Hans zu meinem Begleiter ausersehen, denn Petersen war mir zu bedenklich. Bom Fahren auf dem Schlitten konnte keine Rede sein; wir hatten etwa 100 engl. Meisen nebenher zu traben. Aber die Reise konnte nicht sosort angetreten werden, denn der Mondschein war vorüber und Ales wieder proksinster. Schon am 14. Jan. hatte ich für die Kranken nichts weiter als einen gefrornen Bärenstopf, der als ein naturhistorisches Stück dei Seite gelegt worden war. Ein paar Tage später mußte man die ungesunde Leber und die Eingeweide besselben Thieres zu Hilfe nehmen. Das Fleisch wurde sothweise an die Kranken vertheilt, eben so ein Fuchs, der sich am 22. gesangen hatte. An demselben Tage wurde endlich die Reise angetreten. Ansänglich ließ sich dieselbe gut

an, aber plötlich fturzten zwei hunde in Krämpfen nieber. zu helfen, ber Mond ging unter und die leidige Finfterniß umgab uns von neuem; wir tappten lange bee Eisfufes bin und nach vierzehnftlindigen Unftrengungen erreichten wir bie alte Butte von Anoatot. Alle Anzeichen beuteten auf einen bevorstehenden Schneefturm. Sans fcmitt fogleich Schneeblode aus, um die Deffnung ber Sutte zu verstopfen; ich trug die Spedlampe, Broviant und Schlafzeug binein und nahm auch die hunde zu uns. Raum waren wir untergebracht, fo brach auch ber Sturm los. Wir brachten bier, von ber Außenwelt ganzlich abgeschloffen, viele traurige Stunden zu. Wir wußten nicht wie bie Beit verlief, und die Beschaffenheit bes Bettere tonnten wir nur aus bem Wirbeln bes Schneetreibens auf bem Dach unserer Rellerwohnung abnehmen. Wir foliefen, tochten und tranten Raffee, fchliefen und tochten wieber, und wenn wir glaubten bag 12 Stunden um feien, fo bielten wir eine Mahlzeit, b. h. wir theilten unparteiisch ben roben Sinterschinken eines Fuchses, um bamit unfern mit gefrornem Talg belegten Schiffs= zwieback etwas zu wilrzen. Dann legten wir uns wieber schlafen und kimmerten und nicht weiter um bas Unwetter, bas und langft tief unter ben Schnee begraben hatte.

ic

11

b

100

n

b

ei

b

u

h

9

ti

f١

n

11

9

11

Mittlerweile hatte, obgleich ber Sturm fortbauerte, Die Temperatur eine mertwürdige Beränderung erfahren. Bom Dache berabtropfendes Waffer wedte mich, ich fand Schlaffad und Riffen völlig burchnäft. Der warme Suboft war, wie ich fpater fant, gang unerwartet gefommen; auf bem Schiffe hatten fie + 260 F. (circa 21/2 0 Ralte R.) und wir in größerer Rahe ber offenen See hatten wahrscheinlich eine Temperatur über bem Gefrierpunkt. Seit wir die Brigg bei - 44 ° verlaffen, war also bie Temperatur um wenigstens 70 ° gestiegen. Bei foldem Bechsel leibet ber ftartfte Mann; es übertam uns beiben ein ichwilles, bedrudendes Gefühl und eine Bergbeflemmung, Die wir langere Zeit nicht wieder los wurden. Am Morgen, b. h. als ber Mond und bas fübliche Dammerlicht uns bas Berausgehen geftattete, fant ich burch Bergleichung bes Mond = und Sternstandes, bag wir fast zwei Tage eingesperrt gewesen. Wir brachen nun sofort nach ben hummode auf; aber hier fah es traurig verändert aus. Der Schnee hatte fich fo außerordentlich angehäuft, baß er bei bem Berfuche burchzukommen, Menfchen, Schlitten und hunde förmlich begrub. Umfonst spannten wir uns felbst vor, es war nicht von ber Stelle zu kommen; die Dunkelheit trat aufs Reue ein und mit Noth gewannen wir die Butte wieder. Die folgende Racht gefror es wieder bart und trot unserer zweidochtigen Lampe hatten wir ein elendes Quartier. Dabei bauerte ber Schneefall fort, ber Proviant ging auf die Reige und bis ju ben Estimos waren es noch 46 Meilen.

Ich machte nun einen Bersuch ben Gisrand entlang zu fahren; wir arbeiteten uns vier Stunden lang außer Athem, aber vergebens. Hans, der sonft so waghalsige und kaltblittige Mensch, weinte wie ein Kind, und mir

felbst war nicht eben wohl zu Muthe.

r war nicht ab uns von indigen Un= zeichen beu-Schneeblode lampe, Pro-Raum waren n hier, von Wir mußten fonnten wir Rellerwoh= diliefen und ien, fo hiel= hen Hinter= aten Schiffs= en und füm= ef unter ben

peratur eine Basser weckte Sübost war, fe hatten sie nen See hat= ir die Brigg 18 70 0 ge= n uns beiden wir längere nd und bas durch Ver= e eingesperrt hier fah es angehäuft, und Hunde ar nicht von d mit Noth wieder hart ctier. Dabei und bis zu

en; wir ar= Hans, ber d, und mir Wir hatten unser Gespann noch nicht wieder aus dem Schnee heraus, als die breite Mondscheibe sich über dem Wasserdunst erhob. Ein bekannter Hügel war in der Nähe, ich erstieg ihn und inspicirte die Küste um ihn her. Cap Hatherton schien von einem förmlichen Chaos gebrochenen Sises umpanzert. Daneben war Wasser, das unbegreisliche Nordwasser; wie ein langer schwarzer Keil, mit Wassernebeln umhangen, lief es von Nord nach Ost. Da war also ein Kanal durch die Hummocks, und nach Süden streckten sich ebene Sisssächen. Hans kam auf meinen Ruf herbei und bestätigte das was ich sah und kaum glauben konnte. Wären die Hunde nicht gar zu erschöpft und der Mond nicht am Untergehen gewesen, so hätten wir die Reise leicht vollenden können. Aber frohen Herzens kroch ich diesmal in unser armsseliges Loch zurück und verstopste von neuem seine gähnende Dessnung mit Schnee. Speck hatten wir nicht mehr, folglich auch kein Feuer, aber ich

wußte boch baß wir bas Schiff wieder erreichen und nachbem sich Menschen und Hunde gestärkt hatten, sicher zu ben Anstedlungen gelangen würden.

Meine Gefähr=
ten, obgleich an=
fangs betreten daß
wir leer zurückfa=
men, vernahmen die
gute Neuigkeit von
einer offenen Bass
sage durch die Hum=
mocks mit großer
Freude, und es wur=



Fuchsfalle.

den sofort Anstalten zu einer neuen Unternehmung gemacht. Es mußte indeß besseres Wetter abgewartet werden, denn Wind und Schneefall dauerten ununterbrochen fort. Wir hatten mehrere Tage gar kein Fleisch mehr, denn die Füchse gingen nicht mehr in die Fallen. Zu einigem Ersat bereitete ich Eisentränke für die am Scorbut Leidenden. Am 3. Febr. endlich zogen Petersen und Hans mit dem Schlitten aus, leider um schon am 5. Abends unverrichteter Dinge zurückzukehren. Die Schneemassen hatten sich zu sehr geshäuft; Petersen war ganz hin; seine Kräfte waren geschwunden und der Scordut ihm in die Brust getreten. Hans allein hatte die Botschaft nicht ausstühren können.

Zum Glud war jett heiteres Wetter eingetreten und ich konnte mit hans einen Jagbausslug unternehmen. Die Ausbeute bestand aus zwei Kaninchen,

bie erste Gabe bes wiederkehrenden Tages. Das Fleisch wurde roh vertheilt und das Blut den am schwersten Kranken zu trinken gegeben. Bon neuem wurde das Wetter stürmisch und schwere Schneemassen versinsterten die Luft. Es mußte nach meinem Dafürhalten eine große sübliche Wasserstäche vorhanden, über welche der warme seuchte Wind herüberstrich, und die uns vielleicht näher rückte und uns Befreiung brachte. Aber wenn wir gingen, so mußten wir allein gehen, denn unsere kleine Brigg, das stand nunmehr sest, konnte nicht gerettet werden. Die Zeit, wo sie sich auf den Wogen wiegte, war für immer vorbei.

9

iı

b

tı

e

1

tr

R

m

(5

R

m

fr

fä

F

fic

m

N

3

th

zei

fd

Ri

ter

me

fal

00

ha

Si

lid

un

ein nu

Rach manchen vergeblichen Ausgängen brachte Sans am 10. abermals brei Raninchen. Gie murben forgfältig zerlegt und getheilt. gelernt MUes weislich ju benuten: Die Baute gaben Suppe, Die Bfoten Gelee; Lungen, Magen, Gingeweibe, Alles wurde zu gute gemacht. Am 12. trat Bans mit Gobfren eine weitere Tour an; er hatte in ben letten Tagen ein Rennthier gespürt und hoffte es zu finden. Er tehrte erft am 22. gurud, an Washington's Geburtstag, wo bereits bie Sonne wieder ihre belebenden Strahlen herabsandte. Aber er brachte gute Nachrichten: er hatte bas Renn= thier angeschoffen, baffelbe Thier, bas bie gange Beit bes Zwielichts hindurch um unfere Bucht geschweift und burch sein jeweiliges Erscheinen fo manche Erzählungen und Fabeln veranlaßt hatte. Hans hatte es aus weiter Ferne getroffen; es machte fich im langfamen Trabe bavon, aber wir maren feiner ficher. Am andern Morgen ging hans wieder aus es zu fuchen und fand es nur 2 Meilen unterhalb ber Bucht liegen. Es war ein Bennesoat, b. h. ein Rennthier bas fein Geweih abgeworfen. Auf ben Lieblingspläten biefer Thiere follen fich große Saufen folder abgelegten Geweihe finden, mit mel-

den bie Danen wenig ober nichts anzufangen wiffen. Die Runde biefes Jagogludes wurde an Bord mit allgemeinem Freubengefchrei empfangen; aber es ging uns mit unferm Bennefvat faft wie Jenem, ber einen ausgespielten Elephanten gewann. Wir waren fo entfraftet, bag wir und bie hunde große Mühe hatten, baffelbe bis ans Schiff, und noch größere, es hinauf zu schaffen. Rachbem wir es in ben Raum gefturgt, zeigte fich eine neue Berlegenheit: bas Thier mar viel zu groß um es durch die enge Pforte der Moosstube zu bringen, und anderswo es abzuhäuten ohne babei bie Finger zu erfrieren war eben fo wenig möglich. Der Hunger gab das Austunftsmittel ein, das Thier zu zerlegen bevor es abgehautet war, und in wenig Minuten hielten Alle ein erquidendes Gaftmal in rohem Fleisch, und barauf einen mehrstündigen Schlaf. Das Thier war eins ber größten bas ich je gesehen und hatte gewiß bas Dag einer zweijahrigen Ruh. Wir verfprachen uns wenigstens 180 Pfd. gutes Fleisch, aber ber folgende Tag brachte uns zum Souper eine bittere Enttäuschung: bas gange Fleifch nebft ber Leber und ben Gingeweiben mar vor Faulnig faft ungenießbar. Die fo rafche Fäulnig bei einer Ralte von 35 0 mag feltfam ericheinen; aber bie Grönlander fagen, daß extreme Ralte Die Faulnif eher

vertheilt n neuem bie Luft. vorban= bie uns gingen, nunmehr Wogen

abermals r batten n Gelee: 12. trat agen ein . zurück, elebenden 8 Renn= hindurch manche er Kerne n feiner nd fand af, d. h. n bieser nit wel=

n Freu= ast wie entfräf= Schiff, Raum rok um es ab= nöalidi. evor es gastmal er war r zwei= , aber 1: bas iß fast

feltsam

& eher

förbere als hindere. Alle Grasfreffer zeigen biefe Gigenheit, wenn fie nicht fofort ausgeweibet werden, mas auch die ameritanifchen Buffeljager fehr aut wiffen.

3d will ben Lefer nicht ermuben mit ben fleinern Bortommniffen unfere Binterlebens, mit ben Symptomen unferer Batienten, vergeblichen Jagbansflügen und andern einförmigen Dingen. Bon achtzehn waren nur unferer feche im Stande irgend etwas zu leiften. Wir machten einen bequemern Gang vom Schiff aufe Gie, bamit unfere Rranten zuweilen aus ihrem Spital an bie Luft und Sonne friechen fonnten. Durch Umbau unserer Beigvorrich= tungen erlangten wir einen beffern Bug und brannten jest zerhadte Schiffstaue. Mein Tagebuch enthält unterm 28. Febr. folgende Betrachtungen:

"Der Februar ift vorüber; Gott fei Dant bag feine 28 Tage um find. Sofern uns die 31 Margtage nicht noch weiter herunterbringen, fonnen wir hoffen daß diefes traurige Drama gludlich jum Schluß tommt. Mit bem 10. April muffen die Robben tommen, und wenn fie une noch am Leben treffen, fo haben wir gewonnen. Bei alledem aber werden wir noch fcmere Rämpfe haben. Der Scorbut überfommt uns mehr und mehr. 3ch thue mein bestes, die schlimmften Falle gu befampfen, aber taum habe ich ben Einen ein wenig auf die Beine gebracht, fo legt fich ein Underer bin. Die Krantheit ist vielleicht nicht mehr so bosartig wie früher, aber sie ift allgemeiner unter ber Gefellichaft verbreitet. Außer Morton, ber eine Ferse erfroren hat, ift Reiner von uns völlig frei bavon. Bon ben feche Arbeitsfähigen, die ich noch vor einem Monat gablte, fonnen zwei nicht mehr im Freien schaffen; Die übrigen vier theilen fich in ben Schiffsbienft. Sans nimmt sich zusammen um ber Jago obzuliegen, Beterfen ift fein entmuthigter und murrifcher Gehülfe. Bonfall und ich haben ben gangen Tagesbienft für bie Birthichaft und Rrantenpflege über uns. Wir haden fünf große Gade voll Gis flein, schneiden feche Rlaftern achtzolliges Antertau in fußlange Stude, theilen Tleisch aus, wenn wir welches haben, haden Ghrup aus ben Faffern, gerbrechen mit Art und Brecheifen bas Galgfleifch und bie getrodneten Aepfel, ichaffen Rehricht und Spillicht aus bem Schlafraume, furz wir find Roch, Ruchenjunge und Krankenpfleger in Ginem. Dazu habe ich fünf Nachte bintereinander von 8-4 Uhr bie Bache gehabt, habe ohne bie Rleider gu wechseln nur unter Tages zuweilen ein wenig genicht und jebe Stunde forgfältig ben Thermometerftand aufgeschrieben.

Dies ift ber Zustand in welchem uns ber Februar verläßt und 41 Tage von gang ber nämlichen Beschaffenheit liegen noch vor und. Und wie fehr haben biefe 28 Tage uns geschwächt und mitgenommen! Aber es giebt noch Bilfsmittel, Die uns retten konnen. Roch ein gefundes Rennthier, ein leibliches Glud in ber fleinen Jagb, Unterftutung mit Balroffleifch von Seiten unferer flüchtigen Estimos, ober. - was ich am meiften erwarte und hoffe ein Bar! Bir haben bereits einige Spuren biefer Thiere bemerkt. Wenn

Die merkwürdige Erscheinung warmer Sid und Südostwinde mitten im Januar schwand nicht eher ganz als Mitte Februar, und selbst dann blied die Wärme noch mehrere Tage merklich. Das Thermometer siel selten tief unter den Gefrierpunkt. Seitdem wurde es kälter und der massenhafte Schnee sest genug daß man ihn überschreiten konnte. Es waren zweimal noch Berssuche gemacht worden bis zu den Eskimohütten vorzudringen, aber vergeblich. Betersen, Hans und Godsren waren umgekehrt und hatten das Fortkommen sür unmöglich erklärt. Ich wußte es besser meine Beobachtungen in der Zeit der Finsterniß hatten mich überzeugt, daß jetzt die Sache aussührbar sein mußte, und ich würde es bewiesen haben, wenn ich unser Hospital auf eine Woche hätte verlassen können. Aber es Schumungen und Einstüsse um mich herum, die sich kaum noch im Berden n hielten und nur durch meine Gegenwart am offenen Vortreten verhindert wurden, und dies legte mir vor Allem die Pflicht auf zu bleiben wo ich war.



Tijd aus Walrogfnochen.

ibe mitten bann blieb felten tief fee Schnee noch Berwergeblich. ortkommen en in ber usführbar fpital auf Einflüsse nur durch legte mir



Die Graber bei Mondlicht.

## XIII.

Noth überall. Gine Defertion. Hanfen's Wiederfinden und Erlebniffe. Kane's Befuch in Eta. Sitten der Eskimos.

Das Märztagebuch war wieder eine Leidenschronik. Der allgemeine Gesundheitsstand wurde zusehends schlechter. Der größte Theil der Mannschaft lag unfähig sich zu rühren im Bette. In dieser Lage traten manche individuelle Charafterzüge zu Tage. Einige zeigten sich ungemein dankbar für die kleinste Dienstleistung, Andere ergingen sich in Klagen, Andere wollten schier verzagen und wieder Andern fehlten nur die Kräfte um widersetzlich zu sein. Broofs, der eisenseste Mann, weinte wie ein Kind, als er sich im Spiegel beschaute. Sonntag am 4. März wurden die letzten Bissen frisches Fleisch vertheilt; die Kräfte der Kranken schwanden rasch und die Wunden der Amputirten brachen von neuem aus. Die Umgebung des Hafens gab nicht einmal die bisherigen spärlichen Zuschüsse an Wild mehr her. Einer der Jäger, Betersen, übershaupt kein sehr verläßlicher Mann, erklärte sich dienstunsähig; Hans hatte kein Glück; er hatte mehrmals weite Umgänge gemacht, auch zweimal Nenns

thiere gefehen; aber einmal waren fie außer Schufiweite, bas anderemal verfagte fein Gewehr. Es half nichts, daß ich alles Mögliche gufammenbrante, was als Starfungsmittel bienen tonnte - Leinsamen und Ralfwaffer, Chinin und Beibenftengel - und es unter bem Ramen Bier ausbot; es wurde ftundlich flarer, bag unfere Tage gezählt waren, wenn wir nicht frifches Fleifch bekommen tonnten. Rur ich wurde wunderbar aufrecht erhalten; ich zweifelte feinen Augenblid, baf uns bie Borfebung aus biefem Jammer erlösen werbe, wenn ich auch bas Bie nicht abzusehen vermochte.

Am 6. tam ich zu bem verzweifelten Entichluß, unfern einzigen verläßlichen und bienstfähigen Bager mit einem Schlitten gur Auffuchung ber Estimos von Eta auszufenden. Er nahm unfere zwei letten noch lebenden Sunde und ben leichteften Schlitten mit fich. Der Bolartag hatte begonnen ; ber Gisweg hatte fich mit ber Beit gebeffert und bie Ralte, obwol immer noch heftig, war boch in etwas abgefchlagen. Er follte bas erfte Rachtlager in Anoatof halten und wenn alles gut ging, fonnte er bie folgende Racht zu Eta und 3-4 Tage fpater wieder bei uns fein. Reine Sprache vermag es auszubrücken, mit welcher Angst unfere Kranten auf feine Rücktunft marteten. Ich hatte ihn angewiesen, wenn er bei ben Gefimos tein Fleifch fanbe, ihre Sunde zu borgen und in ber Bucht auf Baren auszugehen.

Um 10. Marg tam Bans wieber; er hatte am zweiten Abend glüdlich bie Ctabucht erreicht und war bort mit freudigem Willfommen empfangen worden. Aber über die forglofen gludlichen Bewohner mar eine bofe Beit gefommen. Unftatt ber runden fettglangenden Gefichter umringten ibn lauter Jammergeftalten. Die Buge ber Manner waren hart und fnochig und bie Rinder lagen in ben Kapuzen ihrer Mütter welf und faltig. Es war hungers noth unter ihnen; Die haut eines jungft gefangenen jungen Geeeinhorns mar alles Egbare mas fie befagen. Es mar die alte Gefchiu von der Unvorsorglichkeit und ihren traurigen Folgen. Sie hatten selbst u Speckvorrathe verzehrt und fagen nun traurig in Ralte und Finfterniß in & artung ber Sonne. Sogar ihre lette Stute, Die Bunde waren ihrem Bunger n Opfer gefallen; von 30 Stud hatten fie nur noch vier, die übrigen ma t vergehrt worben.

Bans führte meine Aufträge vollftanbig und mit Gefchid aus. Er fclug vor ihnen bei ber Walroffjagd zu helfen. Anfange lächelten fie bagu verächtlich wie echte Indianer, als fie aber meine Marfton-Buchfe faben, Die Bans mit hatte, anderten fie ihren Ton. Benn Die Gee, wie Damale, völlig überfroren ift, fo tann bas Balrof nur in feinen Luftlöchern ober zufälligen Eisspalten harpunirt werben. Diese Jagt ift schwierig und oft geht die Barpune und Wurfleine bei dem Umfichschlagen des Thieres verloren, wie es unfern Estimos erft am Tage vor Sansens Ankunft ergangen. Unter diefen Berhältniffen ließen fie fich leicht überreben Sanfens Begleitung anzunehmen und zu feben mas die Spitkugel auf bas harpunirte Balroß für Birtung thue. Das Ergebniß ber Jago mar, bag Metet (bie Giberente) ein mittelgroßes

anberemal
zusammen=
kalkwasser,
usbot; es
dpt frisches
valten; ich
mmer er=

n verläß= | ber Es= | lebenben ; | lebenben ; | mer noch | tlager in | Nacht zu | vermag | ft warte= | ch fände,

glüdlich npfangen böse Zeit in lauter und die Hungersrns war Unvorvorräthe tung der in Opfer

Er schlug 1311 ver= 16en, die 18, völlig 1fälligen 16ie Har-18 unfern 18 unfern 19 unfern 10 unfern Thier speerte, bem Sans nicht weniger als fünf Büchsenkugeln geben mußte, um es zu" Ruhe zu bringen. Das Thier wurde im Triumph heimgeschleppt und alle agen als ob sie nie wieder hungrig werden sollten. Es war ein regelrechtes Festgelag, und das Interesse für die weißen Männer stieg bis in die Wolken.

Ich hatte Hans angewiesen, wo möglich ben Burschen Meint als Jagbsgehülsen zu engagiren unt nach bem eben gehabten Jagberfolg nahmen die Estimos diese Einladung als eine große Gunft auf. Hans brachte bemnach ben Meint und ein Stück Fleisch als Beuteantheil mit. Dieser arme Bursche mit noch ganz kindlichem Gesicht war doch schon ein vollendeter Jäger; er war in seiner neuen Stellung ganz glitclich, aber so ausgehungert, daß seine Auffütterung ein schwieriges Wert schien.

Die Kranken waren bereits so heruntergekommen, daß einige von ihnen bas frische robe Fleisch gar nicht mehr vertragen konnten und lediglich burch

Brühe erhalten werben mußten.

Unfere zwei Estimojager machten am 13. Marz ihren erften Ausflug bis nach Anoatof hin, nachbem Sans zuvor ein neues Wurfgeschof aus Rennthiergeweih angefertigt hatte. Beibe tehrten am britten Tage gurlid ohne irgend etwas mitzubringen. Sie hatten weit und breit nichts als Eis angetroffen, und nicht eine einzige Spalte barin. Es fchien alfo als werbe man ben Lebensunterhalt im fernen Guben fuchen muffen. Zahlreiche Spuren von Baren, die fie antrafen, gaben wenigstens noch einige hoffnung. 3ch hatte eben Borbereitungen getroffen, ben Sans von neuem nach Eta gu fenben, ale ein verbrieflicher Zwischenfall eintrat. Es waren unter ber Mannichaft ein paar ichlechte, aber verwegene, energische und fraftige Rerle. Sie hatten mir ichon Ungelegenheiten gemacht bevor wir noch bie gronländische Rufte erreicht hatten, und jest mußte ich fie beständig im Muge behalten, benn es war beutlich, bag fie etwas vorhatten, mahrscheinlich eine Flucht nach ben Ansiedelungen ber Estimos. Sie stellten fich am Morgen frant, um, wie ich erlauschen konnte, vor ihrem Aufbruche tuchtig auszuruhen. Sanfens Abreife mit dem hundeschlitten fame ihnen gerade fehr paffend, benn fie tonnten ihm auflauern und Alles abnehmen mas fie zu ihrem Fortfommen brauchten, möglicherweise ihn felbst zum Mitgeben zwingen. 3ch mußte gegen biefe Leute fehr vorsichtig auftreten und bas unangenehme Geschäft eines Bolizeispions zu meinen übrigen Obliegenheit bingunehmen, benn noch hatten fie feine ftrafwürdige handlung verübt und außerbem wollte ich ben Andern bas Geheimniß nicht mittheilen und nicht die Rranten noch mehr nieberbruden burch Enthüllung eines Blans, der bei voller Ausführung uns allen hätte verderblich werden fonnen.

Am 19. gegen Mittag reiste Hans ab und mein Berdacht gegen John und Bill fand sich völlig bestätigt. Den ganzen Morgen strebten sie unaufhörlich miteinander zusammenzukommen, was ich eben so sleißig und in einer Art verhinderte, daß sie nicht einmal Verdacht schöpften. Ihre Ungeduld und ihre kleinen Listen, um ein Wort im Vertrauen wechseln zu können, waren

wirtich beluftigend. Ich glaubte fcon bie Wefahr fei vorüber, ale mir Stephenfon am andern Morgen eine von Bill erlaufchte Meußerung hinterbrachte, wonach biefer gang beftimmt im Laufe bes Tages bas Schiff verlaffen werbe. John fei inzwischen wirklich lahm geworden und fonne nicht baran benten ihn ju begleiten. Jest mar feine Zeit zu verlieren. Bill murbe um 6 Uhr frub gewedt und erhielt Befehl bas Frühftud ju tochen. Währendbem beobachtete ich ihn; anfänglich schien er unruhig und hatte mit John Berschiedenes ju fluftern; zulett wurde er unbefangener und fochte und fervirte bas Frühftud. 3ch war liberzeugt, bag er fich mit John braugen treffen wolle und bag bann einer ober beibe entlaufen wilrben. 3ch jog baher meinen Belg an und bewaffnete mid, machte Bonfall und Morton mit ber Sache befannt und froch burch ben engen Gingang hinaus in ben Schiffsraum, wo ich mich verbarg. Rach etwa einer halben Stunde tam John, hintend und brummend, auch herausgefrochen. Er fab fich verftohlen um, athmete erleichtert auf und fletterte dann bie wadeligen Stufen aufs Ded hinauf; feine Lahmheit mar völlig verfdmun= ben. Innerhalb 10 Minuten fam auch Bill aus bem Tunnel getrochen, reifefertig in Stiefeln und Belg. Ich trat ihm entgegen und befahl ihm fofort in Die Rajute zurudzufriechen; Morton wurde aufs Ded geschickt um ben Andern herbei ju holen, und Bonfall in ben Tunnel gefandt um Riemanden herans Bu laffen. Rach wenig Minuten fam John gurudgefrochen, jest noch viel lahmer ale zuvor. 3ch ergablte nun vor der Gefellichaft ben Stand ber Dinge und bie Blane ber Beiben. Bill gestand zuerft und empfing auf ber Stelle feine Strafe. Da bie Umftanbe eine Gefangenhaltung nicht geftatteten, fo hielt ich es für's Befte, ihm bie Sandichellen ab= und feine Befferungs= versprechungen für mahr anzunehmen. Ich schiefte ihn wieder an die Arbeit, er floß von Dantbarfeit über, und in noch nicht einer Stunde, mahrend ich auf ber Jagb mar, mar er auf und bavon. John blieb icharf bewacht gurud und feine Beriprechungen ber Befferung ichienen aufrichtig.

11

je

1

31

11

fe

fx

li

DI

11

m

ai

Te

er

fr

la

le

F

fli

fd

28

R

m ta

D

fe:

m

3

Die Defertion bes Bill (William Godfren) war ein fchlimmer Cafus, ba es wahrscheinlich mar, bag er Sansens Schlitten, Blichse und Bunde fich anzueignen fuchen wurde und ohne bie. Sunde mar feine Möglichfeit Robben und Baren zu jagen, und somit alle hoffnung verloren, die Rranten fo weit auf bie Beine gu bringen, bag man verfuchen fonnte in Booten nach bem

Guben zu entkommen.

Um 19. Marg hatte Beterfen fünf Schneehühner gefchoffen, eine mahre Bohlthat für unfere Rranten; aber die Roth ftellte fich bald wieder ein und fo machten die brei letten, die noch nicht bettlägerig waren, nämlich Bonfall, Beterfen und ich, am 23. einen Ausflug in die Rabe bes Minturnfluffes, wo fich Beibepläte fur bie Rennthiere befanden. Leiber famen wir ein paar Stunden zu fpat und faben nur an ben großen Fleden aufgefratten Schnees, wie zahlreich fie bagemefen waren. Gin paar Schneehuhner und brei Safen waren bie gange Beute bes Tages. Die folgenben Tage brachten noch einiges Beitere ber Art gur großen Erquidung ber Rranten.

c Stephen= iterbrachte. fen werbe. benten ihn Uhr früh beobachtete iebenes zu Frühstüd. bak bann und be= und froch verbarg. end, and o fletterte erfdmun= reifefertia ert in die n Andern n heraus noch viel tand ber auf ber estatteten, fferungs= e Arbeit. hrend ich

r Cafus, unde fich Robben fo weit ach dem

dit zurück

e wahre ein und Bonfall, see, wo in paar Schnees, i Hafen einiges

Um 2. April fignalifirte Bonfall einen Mann, ber in einer engl. Meile Entfernung fich am Gisfuß laufchend herumtrieb. 3ch glaubte es fei ber jurudtehrende Bans, und wir gingen beibe ihm entgegen. Als wir naber tamen bemertten wir unfern Schlitten nebft ben Sunden neben ibm, ber Mann aber mandte fich und floh fudwärts. Ich verfolgte ihn und liek Bonfall hinter mir. Als ber Mann, ben ich nun für ben Deferteur Gobfren erfannte, mich allein nachfommen fah, fehrte er um und tam mir entgegen. Er fagte mir, daß er füblich bis zur Northumberlandinfel gefommen fei, baft Bans vor Anstrengung in Eta trant liege, bag er felbst sich entschlossen habe umgutehren und fein Leben bei Ralutung und ben übrigen Estimos gu beschließen, wovon weder Zureden noch Gewalt ihn abbringen werde. Mit ber Biftole in ber Sand zwang ich ihn bis an ben Aufgang zum Schiff gurudzugeben, weiter wollte er aber burchaus nicht; ich ließ ihn unter Bonfalls Dbhut und ging an Bord um Sandschellen zu holen. Aber wir beibe waren faum fähig und zu regen, Beterfen mar auf ber Jagt und bie übrigen 13 lagen frank barnieber. Kaum hatte ich bas Deck erreicht als Gobfren wieber bavon lief. Bonfalls Biftole verfagte und ich fturzte nach bem Gewehrstande, aber bas erfte Gewehr ging in Folge ber Ratte beim Aufziehen bes Sahnes los und mit bem zweiten in Gile abgeschoffenen fehlte ich ben Flüchtling, und er entfam.

Das Wiedererscheinen bieses Menschen war höchst räthselhaft. Hans war nun 14 Tage abwesend, während er dieselbe Reise sonst in acht Tagen aussührte. Sein Gespann besand sich in den Händen des Flüchtlings, der sein Leben wagte um nicht in unsere Gewalt zu fallen. Aber gleichwol war er freiwillig in die Nähe des Schiffs zurückgesehrt, mit Schlitten und Hunden und überdies einem Vorrath von Walroßsleisch. Wollte er vielleicht seinen frühern Kumpan John abholen? — Auf alle Fälle kam uns Godsrey's Fleischsladung wie vom himmel gesandt, und that uns vorzügliche Dienste.

Am 10. April machte ich mich mit einem von fünf Hunden gezogenen leichten Schlitten auf den Weg, um den noch immer fehlenden Hans aufzusuchen. Die Reise ging sehr gut von statten; ich hatte in 11 Stunden eine Fahrt von 64 engl. Meilen gemacht und befand mich eben unserm alten Zussluchtshafen gegenüber auf dem Eise, als ich weit ab an der Küste einen schwarzen Punkt bemerkte: es war ein lebendes Wesen, ein Mensch. Sofort wandte ich den Schlitten und trieb mit dem Zuruf Nannuk, Nannuk! Ein Bär! ein Bär! die Hunde zu rasender Eile an. Bald ließ sich der gemessene Robbenjägerschritt Hansens nicht mehr verkennen; er änderte ihn kaum als wir uns näher kamen, und in etwa 15 Minuten schüttelten wir uns die Hände und tauschten in einem Jargon von Estimo und Englisch unsere Reuigkeiten aus. Der arme Schelm war wirklich krank gewesen; nach einem sünftägigen Krankenlager mit heftigen Gliederschmerzen war er, wie er sagte, noch "ein wenig schwach", was bei ihm freilich so viel hieß als "sehr herunter". Ich lud ihn auf den Schlitten und suhr mit ihm nach Anoatok, wo wir

uns an heißem Thee und an einem Stud von ihm mitgebrachter Balrogleber erlabten.

Dans und Meint waren zwei Tage nach ihrer Abreife vom Schiff zu Eta angetommen und hatten alebalb ihre Jagb begonnen. Während fünf Tagen maghalfiger Gisfahrten erlegte er zwei fcone junge Balroffe, feine brei Begleiter nur brei. Geine Bilchfe gab ihm einen großen Bortheil, boch bie ihm mitgegebenen Leinen taugten wenig, und einmal riffen fie nachbem er ein großes weibliches Thier harpunirt. In ber Rrantheit, welche auf Diefe langen Unftrengungen folgte, mar er von einer jungen Tochter Schungu's aufe forgfamfte verpflegt worben, und ihr Mitgefühl und Lacheln ichien einen Eindrud auf fein Berg gemacht zu haben, ber geeignet war eine gewiffe Schonheit bei Uppernavit in lebhafte Unruhe zu verfeten.

Bans legte einen Theil feiner Jagbbeute auf ber Littletoninfel ins Berfted, nachbem er eine Labung burch Godfren nach bem Schiffe hatte abgehen laffen. Wie ich fab hatte er Die Blane biefes Mannes bald burchichaut. Derfelbe war in ber That in ihn gebrungen mit ihm nach bem Guben zu geben und ben Schlittenzug mitzunehmen. Auf Banfens Beigerung fuchte er fich in Besit bes Gewehrs zu feten, was natürlich leicht verhindert wurde. Endlich willigte er ein, bas Fleisch nach ber Brigg zu schaffen, entweder in ber Abficht fich mit mir zu fegen ober fich einen Gefährten zu verschaffen. Rachbem ihm bies fehlgeschlagen, mar er ein zweitesmal nach Eta geflohen. Dort hatte ich ihn gern gelaffen, benn fo gefund und ftart er mar, fo ging boch nach feiner Entfernung vom Schiff bort alles einen beffern Bang; aber bas bofe Beifpiel ift anftedend, und fo befchloß ich, ihn auf alle Falle gurud zu schaffen.

8

ei

fı

al

ťa

to

ne BE

fü ge

fa

ül

tei

eiı

id

S

ein

un lö

Die

im 3

es

rü

id M

3ch hatte schon vor Eintritt bes Bintere ben Blan gefaßt, im zeitigen Frühjahr noch eine Rundreife im Rennedykanal zu unternehmen. Die Disgeschide bes Winters nahmen mich fo vollständig in Anspruch, daß diefer Gebanke fehr in den Hintergrund trat; doch tauchte er immer wieder auf und ich war nun entschloffen die Reife allein mit unfern vier übrigen hunben zu unternehmen und wegen bes Proviants mich auf meine Flinte zu verlaffen. Das Schiff mar einmal nicht mehr zu retten, benn ichon burch bas Berbrennen bes Bolg= und Takelwerks im Binter war es feeuntuchtig geworden. Um aber mit den brei Booten über bas Gis zu gehen und bas offene Baffer aufzusuchen, mußten wir mindeftens noch einen Monat uns vorbereiten und die Kranten sich mehr erholen laffen. Diese Zwischenzeit gedachte ich zu bem beschloffenen Ausfluge zu verwenden, vorher aber wollte ich noch Eins versuchen. Die Estimos waren von der Northumberlandinsel nach Cap Alexander gurudgefehrt, wo nun ein befferes Jagogebiet war. Ralutuna, ber beste und vorforglichste Mann unter biefen Estimos, hatte fieben Sunde burch ben Winter gebracht. 3ch hatte nun Sans beauftragt, mit ibm

r Walroft-

Schiff zu hrend fünf infe, feine theil, doch e nachdem e auf diefe Schungu's hien einen ne gewiffe

Berfted,
hen laffen.
Derfelbe
gehen und
er fich in
Enblich
n ber AbNachbem
n. Dort
ging boch

aber das Ne zurück

t zeitigen Die Misaß dieser auf ben Hune zu verurch bas ichtig geund bas mat uns ischenzeiter wollte landinsel iet war.
te sieben

mit ibm

wegen vier biefer hunde zu unterhandeln, fei es auf Rauf ober leihweise, und ibm bafür meine fammtlichen hunde bei meiner Abreife gufagen laffen.

Bane febrte endlich von feiner Wefandtichaftereife jurud, mit Raninchen, Batrofileber und Steifch, eine willtommene Befcheerung fur Leute, Die bereits feit acht Tagen teinen Biffen frifches Gleifch gefeben. Er brachte auch Detet und beffen Reffen, einen hubichen vierzebnjährigen Burichen mit. Der große Metet hatte fury vor Abichluß unfere Bertrage einmal eine Seitenwand von unferm rothen Boot gestohlen und fein jetiger Besuch mit einer anftanbigen Schlittenladung Fleisch follte augenscheinlich biefe Scharte ausweben. Bunbetractaten Banfen's aber hatten ju feinem Erfolg geführt, und ich fab daß ich felbft nach Eta und möglicherweife nach Beteravit geben, meine eigne lleberrebungefunft versuchen mußte, wollte ich meinen Reifeplan nicht auf-Bugleich hörte ich von Sane, daß Gobfren ju Eta ben großen geben. Mann fpiele und fich nicht wolle einfangen laffen, und ich hatte von bem Ginfluß Diefes Mannes auf Die Bilben nichts Gutes ju erwarten. 3ch begann mit einer Rriegelift: ich legte ein paar Fußfade auf Detel's Schlitten, unterfuchte meine fecheläufige Biftole und lub mich ein mit nach Eta ju fahren. Gein Reffe blieb unter Banfen's Dbhut auf bem Schiffe, und ich hullte mich, ale wir unfere 80 Meilen guritdgelegt und in Die Rabe ber Rieberlaffung tamen, fo bicht in meine Capuze, daß ich wohl für ben Anaben Baulit gelten tonnte. Die Ginwohner tamen beraus um ihren Sauptling gu bewilltommnen; unter ben Erften war ber, auf welchen ich es abgeseben; er fcbrie fein Eima! trot bem beften Bilben. Ginen Augenblid fpater mar ich an feinem Dhr, mit einem furgen Gruß und einer bezeichnenden Sandbewegung. Er fügte fich fofort, und nachdem er feine 80 Meilen vor dem Schlitten bergegangen und getrabt, mit einer furzen Zwischenraft zu Anoatof, mar er wieber Befangener am Bord. Auch meine fibrigen Unternehmungen hatten guten Erfolg.

Eta liegt in ber norböftlichen Biegung ber Bartftenebucht; ihm gegenüber liegt Beteravit, wo fich jest Ralutuna mit feinen halbverhungerten Leuten aufhielt. Auf ber reinen Flache einer Schneelehne, Die in einem Wintel von 45 o an einem fteilen Berge liegt, bemertt man zwei schmuzige Flede; naher getommen fieht man, baf biefe Flede Löcher im Schnee find, und in noch größerer Rabe entbedt man über jedem Loch noch ein fleineres, und eine Berbachung zwischen beiben. Dies find Die Thuren und Fenfter von Eta, zwei Gutten und vier Familien, bis auf Diefe Luft= locher völlig in Schnee vergraben. Alle ich naber tam, umichwarmten mich Die Ginwohner mit ihrem Nalegat! Nalegat! Tima! (Capitain, willtommen!) im lauten Chorus; niemale ichienen Leute fo erfreut über einen unverhofften Befuch und fo bestrebt ihm gefällig zu fein. Aber fie waren luftig gefleibet und es blies ein fühler Rordoft; fie trochen baber bolo in ihren Ameisenhaufen qurud, und nachdem innen die Borbereitungen zur Aufnahme getroffen waren, folgte ich ihnen mit Metet burch einen ungewöhnlich langen Kriechtunnel von 30 Schritt. Mle ich innen auftauchte, erfcholl ein neues Gebrull bes Willtommens.

[

111

U

bo

le

Es waren schon vor mir Gäste angekommen, sechs stämmige Bewohner ber benachbarten Niederlassung, die auf der Jagd vom Sturm überfallen worden waren und jetzt auf der Mittelbank, dem Ehrenplatze hockten. Sie stimmten in das laute Willsommen ein und bald athmete ich den ammoniafalischen Dunst von etwa 14 starken, wohlgenährten, ungewaschenen und undekleideten Hausgenossen. Sinen solchen Klumpen zusammengepferchter Menschen kann man nirgends mehr antressen: Männer, Weiber und Kinder, mit nichts als ihrem nationalen Schmuz bedeckt, krabbelten durcheinander wie Würmer in einer Fischreuse. Der innere Raum war nur 15 Fuß lang und 6 Fuß breit; der erhöhte Blatz, auf dem 13 Personen ausgestapelt waren, datte 7 Fuß Breite und 6 Fuß Tiefe. Es war eine Hie von 90 in dem Raume.

Die Speklamve jeder Hausmutter bramte mit einer 16 Zull langen Flamme. Das Vorderviertel eines Walrosses, das gefroren am Fußboden lag, wurde in Streifen geschnitten, und bald singen die Kochkessel, deren jeder mit 10-15 Pfd. belastet wurde, zu dampfen an. Metek, dem gelegentlich einige der Schläfer ein wenig halfen, leerte dieselben rein aus. Mich hatte man herzlich zur Theilnahme eingeladen, aber ich hatte zu viel von der Kochtunst gesehen um mich überwinden zu können. Ich genoß eine Hand voll gefrorner Lebernüsse, entkleidete mich wie die Uedrigen, da mir ein mächtiger Schweiß ausdrach, warf meinen miden Körper über die Beine der Fran Aningna (Eidergans), legte ihr Kleines unter meine Achselgrube, meinen Kopf auf Meink's etwas zu warmen Magen, und schlief so als geehrter Gast auf dem Chrenplatze ein.

Mis ich andern Tags wieder erwachte, stand die Sonne schon fast im Mittag. Fran Eidergans hatte mein Frühstück sehr einlabend hergerichtet: ein Klumpen gesochter Speck und ein ausgesuchter Schnitt Fleisch, zusammen an das Ende eines gekrümmten Knochenstücks angespießt. Die Zubereitungen hatte ich nicht gesehen, dränge mich als ersahrner Reisender überhaupt nie in Klichengeheimnisse; mein Appetit war wie gewöhnlich in bester Berfassung und schon wollte ich das lockende Präsent erfassen, als ich sah, wie die Fran am andern Rochsener mit einem ganz ähnlichen Knochen, der ein allgemeines estimoisches Küchengeräth ist, sich gemüthlich am Leide krapte, und dann gleich wieder damit in den Rochtopf suhr und ein dampsendes Fleischstück heraus-holte. Hierdei verging mir aller Appetit.

Ich blieb einige Zeit zu Eta, untersuchte ben Gletscher, machte Stizzen und sah einige alte Bekannte. Die Leute haben hier einen sonderbaren Gebrauch, der sich übrigens bei einigen asiatischen Bölkerschaften wiedersindet: ich meine die regelrechten Förmlichkeiten bei der Trauer um die Toden. Hier wird systematisch geweint; wenn Einer anfängt, wird erwartet daß Alle einstimmen, und es ist eine Pflicht der Hölscheit für die Bornehmsten der Gessellschaft, den Hauptleidtragenden die Augen zu wischen. Oft versammeln sie sich auf Bestellung zu einem großen gemeinschaftlichen Weinen, und zuweilen

Bewohner überfallen Sie ammoniashenen und gepferchter und Kinder, tander wie Fuß lang elt waren, i 90° in

oll langen Tußboden eren jeder elegentlich Nich hatte der Rochsand voll ein mäch er Fran inen Kopf Gaft auf

n fast im
rgerichtet:
usfammen
reitungen
ept nie in
fung und
die Frau
gemeines
nn gleich
heraus=

Sfizzen ven Gesperfindet: Dier Gesperfin fie zuweilen

kommt es vor, daß Einer in Thränen ansbricht und die Andern ans Höflichkeit nachfolgen, ohne gleich zu wissen um wen oder was es sich handelt. Denn nicht Todesfälle allein werden so ceremoniös betrauert; jeder andere Unfall kann dazu Anlaß geben, wie das Mislingen einer Jagd, das Reißen einer Walrosteine, der Tod eines Hundes. Fran Eidergans, geborne Schmalbauch (Igurt) sah einmal von ihrem Kochtopf her nach mir und ließ einen sauften



Inneres einer Gefimebatte.

Thränenregen los. Ich kannte den Gegenstand ihres Schmerzes nicht, aber mit aller Geistesgegenwart zog ich mein Schnupftuch, wischte ihr höflich die Augen und weinte selbst ein paar Thränen. Dies kleine Intermezzo war bald vorüber: Frau Eidergans ging wieder an ihren Kochtopf und der Nastegak an sein Notizbuch.

Reben ben gewöhnlichen Trauerceremonien tommen zuweilen auch, wenn nicht immer, Gebräuche ernfteren Charaftere vor. Go viel ich mich unterrichten tonnte, erftreden fich bie religiöfen Begriffe ber Estimos nur bis gur Anerkennung übernatürlicher Befen, Die durch gewiffe Ceremonien verföhnt werben muffen. Der Priefter und Zauberer (Angefot) bes Stammes ift ber allgemeine Rathgeber. Er befpricht Rrantheiten und Bunden, Dirigirt Die Bolizei und die Unternehmungen bes fleinen Staats, und ift, wenn auch nicht bem Ramen nach ber Sauptling, boch in ber That die Macht hinter bem Throne. Es fteht ihm ju Schmerzensopfer ju bictiren, Die manchmal febr bredend fein tonnen. Go fann ber verwitwete Gatte angewiesen werben, fich ber Robben = und Walroffjagt felbft ein ganzes Jahr lang zu enthalten. Defter wird ihm bie Enthaltsamteit von einer beliebten Speife, etwa Raninchen ober ein Lieblingsstille vom Walroß geboten, ober man legt ihm auf, bie Capuze zurudzuschlagen und unbebedten Bauptes zu gehen. Gine Schwefter Ralutuna's ftarb plötlich in Beteravit. Ihr Rörper murbe in Felle genaht, nicht in fitgender Stellung, fondern gerade geftredt, und ihr Gatte trug fie ohne Bilfe nach ihrem Ruheplat und bedeate fie, Stein gu Stein fügend, mit einem roben Steinkegel. Go lange bas Leichenbegängniß bauerte, wurde bie Spedlampe außerhalb ber Butte brennend erhalten; bann tamen die Trauernden zusammen um zu Magen und zu weinen, und ber Witwer schilberte ruhrend feinen Schmerz und ihre Tugenben.

Die Estimos am Smithsund befinden sich nicht in so günstiger Lage wie die füblicher wohnenden, die an den dänischen Ansiedlungen einen Anhalt haben. Sie sind ein zurückgekommener, erlöschender Stamm, der zu sehr mit des Lebens Nothdurft beschäftigt ist, als daß er Erinnerungen aus seiner Bergangenheit ausbewahrt hätte. Ihre Unvorsorglichkeit während der Zeit des Ueberslusses sührt im Winter oft Hungersnoth herbei, und auch die Nahrung im Allgemeinen nimmt ab, denn die Jagdreviere veröden von Jahr zu Jahr mehr. Die Leute selbst wissen sehr gut daß sie aussterben, aber diese Ueberzeugung stört ihren guten Humor nicht. Umringt von den Gräbern ihrer Todten, von Hütten die sie noch als bewohnt gekannt, lassen sie sich selbst die Fleischvorräthe schmeden, welche Leute das Jahr vorher unter dem Schnee vergruben, die seitdem aestorben sind.

Auf die Häuptlingschaft scheint bei den grönländischen wie den übrigen Estimos nur Derjenige Ansprüche zu haben, der sich als der Stärkste und Muthigste erweist. Sie haben gewisse Traditionen von den Spielen und Uebungen, durch welche diese Ueberlegenheit sestgestellt wurde. Diese Sitte bestand noch die in neuere Zeit, und noch jetzt sinden sich Ueberbleibsel davon in ihren periodisch wiederkehrenden Belustigungen. Ringen, Springen, Ziehen mit gekrümmtem Finger oder Arm, Gegeneinanderstemmen der Hacken in sitzender Stellung, abwechselnd Schläge auf die linke Schulter geben und empfangen, weiter und mit einem stärkern Bogen schießen, den schwerern Stein eine größere Strecke tragen, solche Uebungen gehörten zu den Kraft=

pri

10

ani

Ja flei Dei fcha Itaa Rei zugi fifal als ten, fdli Stä ihre Belt ,, G Win Regi

laffe

den

entle

id) "

nou

ginge norde felbst Ange nung Ichen schens beruh redner

werde: schreib

eignen

uch, wenn iich unterr bis zur verföhnt es ist ber rigirt bie auch nicht nter bem mal fehr rben, sich enthalten. etwa Ka= ihm auf. e Schwe= in Felle hr Gatte u Stein bauerte, n famen Witwer

ier Lage 1 Anhalt fehr mit 8 feiner der Zeit die Nah= Jahr zu er diese Gräbern fie fich ter bem

übrigen ffte und en und e Sitte ifel da= ringen, Sacken en und werern Rraft=

proben. 3ch fah einige folde Steine in ber Fortunabucht und im Diecofjord, welche als Andenken noch auf ber Stelle liegen, wo bie Athleten fie hintrugen. Bu ben Privilegien bes Sauptlings gehörte bas zweifelhafte Borrecht, fo viel Beiber zu haben ale er ernähren tonnte. Augerbem befag er wenig andere Auszeichnung als einen nicht genau umschriebenen Anspruch auf gewiffe Jagberträgniffe. In alten Zeiten befagen bie Unternalegale, Die Borfteber fleinerer Niederlaffungen, ihre Stellen ebenfalls in Folge des perfonlichen hervorthuns vor ihres Gleichen, und fo beftand eine Art von Feudalherr= schaften ohne Erblichkeit. Aber es hat auch hier, wie in andern Feudal= staaten, zuweilen Auflehnung ber Barone gegen ben Oberherrn gegeben. Die Rennthierjäger von Uppernavit pflegten ben Lachefluß bei Swartehut binaufzugehen bis zu einem Buntte, von wo aus fie in einem Tagemarich Otof= fitat, ein Jagdrevier ber Ominate erreichen konnten. Es traf fich einmal, als bie Ominats mehr als gewöhnliches Glud auf ber Jago gehabt hatten, daß eine Schaar Uppernavite, vom Glud weniger begunftigt, ben Ente folug fagten, Jenen in Begleitung ihres Sauptlings, bes Dberherrn beider Stämme, einen Blunderungsbesuch abzustatten. Gie fanden die Ominats um ihren Sauptling versammelt, einen turzen stämmigen Burfchen, ber in seinem Belt auf echt ritterliche Beise ben Birth machte. Aber auf feinen Gruß: "Sett euch und eft", machte ber große Uppernavit, beffen Begleiter feines Winkes gewärtig waren, ein finstres Geficht, bas Gegentheil von dem was in der

Regel hierauf geschehen muß, nämlich niederzusitzen und sich vollpfropfen zu

laffen. Da spannte ber alte Ominat schweigend einen schweren Bogen, zog

ben Pfeil bis ans Dhr zurud und begrub ihn in die enge Spalte eines

entlegenen Felfens. Dabei murmelte er vor fich bin: "Wer beffer ift als

ich" — ber Schluß bes Satzes: "ber foll mein herr fein" verstand fich

von felbst. Hierauf fetten sich die Uppernavits und agen, bedankten fich und

gingen in Frieden ihrer Wege. Der Gebrauch, die Braut zu entführen, findet fich, wie bei einigen nordameritanischen und affatischen Stämmen, so auch bei ben Estimos, und felbst bie Befehrten enthalten sich beffen nur ungern. Die Mufterien ber Angetote, die in der Rahe der danischen Ansiedlungen keine offene Anerkennung mehr finden, haben weiter nordlich noch einen fehr wesentlichen Einfluß. Ich habe mehre biefer Leute perfonlich tennen gelernt, nachdem meine argt= lichen Leiftungen mir ein Unfehn verschafft, bas ungefähr bem ihrigen gleich= Sie felbft glauben fest an ihre Macht; ich konnte keine Urt von Taschenspielerei ober natürlicher Magie an ihnen entdeden; ihre Täuschungen beruhten lediglich auf Stimmveranderungen, vielleicht mit ein wenig Bauch= rednerei, burch Dunkelheit impofanter gemacht. Gie fprechen unter fich einen eignen Jargon, ber nur eine Entstellung ber gewöhnlichen Aussprache sein foll.

Rachft ben Angefote, welche ale bie Spender bes Guten angefehen werden, giebt es auch bofe Bauberer, benen man alle bie Uebelthaten guschreibt, die man ehebem in ber Christenwelt ben Beren schulb gab. Auch

die Leute wurden getödtet, und zwar unter schanerlichen Ceremonien, wenn die alten Gebräuche besolgt wurden. Ich habe zu Pröven einen alten in gutem Ruse stehenden Essimo — den alten Tobias — gesehen, der vor seiner Bekehrung noch einen Zauberer hingerichtet hat. Es war ein alter kranker Mann, und Tobias — damals Kamosa — besörderte ihn einfach daburch, daß er ihn harpunirte und in die See warf und hierauf das Fleisch den Hunden gab.

Die Todesftrafe fcheint nur bei hauptverbrechen vorzukommen. geringere Bergeben haben fie eine Art Gerichtsverfahren. Sat ein Cotimo einen Andern schwer beleidigt — vielleicht seine Fangleinen zerschnitten, seine Bunde verlett - fo wird er vor den Angefot gefordert. Die Freunde ber Barteien und Die Mußigen aus weiter Umgegend versammeln fich am Gis ber Juftig, entweder in einer Gruppe von Butten ober bei gutem Better im Freien. Der Unfläger erhebt fich und macht als Ginleitung einigen garm mit einer Seehunderippe auf einem Tamtam. Dann geht er gur Anklage über und bringt in langen Tiraben alles Nachtheilige und Lächerliche vor was fich über feinen Begner auftreiben läßt. Der Angeklagte verharrt in Schweigen; aber fo wie ber Redner paufirt und ein Braludium auf feinem Inftrumente macht, ertont von Freunden und Gegnern ein Beifallgeschrei, fo wohlflingend wie bei manden Bolfsversammlungen ber civilifirten Belt. Bierdurch angestachelt und am eignen Tener beiß geworben, beginnt ber Unfläger seine Angriffe von neuem, und feine Beredtfamteit wird mehr und mehr ausschweifend und anzüglich, bis er endlich vor Erschöpfung, oder weil fein Schimpfwortervorrath nicht weiter reicht, aufhören muß. Run tritt ber Angeflagte auf und giebt Alles reichlich gurite, unter abwechselndem Laufchen und Applandiren ber Buhörerschaft. Gind die homerischen Debatten gefchlofjen, fo machen die Angefofe ihren Sofuspotus, und legen entweder dem Angeklagten für fein Bergeben ober bem Antläger wegen grundlofer Berfolgung eine Buffe auf.



il

I thin hi

onien, wenn ten alten in der vor fei= 1 alter kran= 1 einfach da= das Fleifch

men. Für ein Estimo nitten, feine Freunde ber d am Sits t Wetter im niaen Lärm zur Anklage berliche vor verbarrt in auf feinem lgeschrei, sv irten Welt. nt der An= mehr unt , oder weil in tritt ber em Laufchen en geschlof= er dem An= Verfolgung



Ballfpiel von Estimofindern.

## XIV.

Das Walroff. Ausstug nach Norden mit den Eskimos. Der große Gletscher noch einmal. Methoden der Bärenjäger. Lehter Versuch.

Die sechs vom Unwetter verschlagenen Gäfte waren zeitig auf; ich trug ihnen Grüße an Kalutuna auf und ließ ihn einladen uns auf dem Schiffe zu besuchen. Des Nachmittags folgte ich ihnen mit Meiuk auf die Waltogjagd.

Das Walroß liefert den Essimos um die Rensselaerbucht den größten Theil des Jahres den Hauptunterhalt; weiter südlich dis zum Murchisoncanal thun dies abwechselnd Robben, das Seeeinhorn und der weiße Walsisch, die im Smithssund nur zufällig vorkommen. Die Art das Walroß zu jagen hängt sehr von der Jahreszeit ab. Im Herbst, wenn das Packeis nur theilweise geschlossen ist, sind sie hänsig an den Stellen, wo Wasser und Eis sich mischen, und da diese späterhin sich schließen, so rücken sie immer weiter nach Siben vor. Die Estimos nähern sich ihnen dann über das junge Eis und

Rane. Der Rordpolfahrer.

greisen sie in Spalten und Löchern mit Harpunen und Leinen an. Dieser Fang wird mit der kälter und stürmischer werdenden Jahreszeit furchtbar gezitigsten Frühjahr, d. h. etwa vier Wochen vor Wiederkehr der Sonne, benuar und Februar ist in der Regel die Zeit des Darbens; aber in der zweiten Wärzhälste beginnt die Fischerei wieder. Alles geräth dann in Erregung

Die Jagb geschieht in zweierlei Weise. Zuweilen hat bas Walrog einen Eisberg erklettert und fich allzulange im Sonnenschein gelabt. Das Loch ober bie Spalte im Gis ift unterbeg zugefroren. Das Thier fann wie bie andern Robben gegen bas Gis nur von unten herauf wirten, und wenn bie raftlofen Jager es in biefer Lage mit ihren Sunden ausspuren, fo erliegt es ihren Speeren. Im zeitigen Fruhjahr haben bie Balroffe Junge und bann ift ihre Glang-Die Mutter mit ihrem Kalbe wird bann von bem grimmig ausfebenben Bater begleitet, und alle brei fluthen fie von Spalte zu Spalte um bie Eisberge, ober lagern in ber Sonne. Auf diesen Touren feten ihre wachsamen menschlichen Feinde ein anderes Jagdkunftstud ins Werk. Dies wird auch mit harpune und lange ausgeführt, wird aber oft zu einem regelmäßigen Rampfe, wobei ber Alte mader Stand halt und Die Jager mit wüthender Tapferkeit angreift. Nicht felten werben bie Alten fammt bem Jungen in biefer Schlacht erlegt. Dann find bie Bitten, Diefe armseligen schneebedeckten Löcher, voller Leben und Thätigfeit. Saufen von Fleisch werden auf bem Gisfuß aufgethurmt; Die Beiber fpannen Die Baute aus um Sohlleber baraus zu machen, bie Manner fcneiben Giniges zu Barpunleinen aus. Finftere Balrofffopfe ftarren Ginen bann von ben Schneebanten herunter an, wo fie ber Zahne wegen aufgestapelt find. Die hunde werben auf bem Gife angebunden; bie Rinder, jedes mit der Rippe irgend eines Seethieres bewaffnet, fpielen Ball zwifchen ben Schneetriften.

Noch am Tage meiner Ankunft wurden von den Leuten zu Eta vier Balrosse getödtet, und von denen zu Beteravik sedenfalls noch viel mehr. Die Fleischmassen, die so in der günstigen Jahreszeit zusammengebracht werden, sind enorm; man legt sie in Höhlen nieder, die mit schweren Steinen geson 10 Walrossen enthielten. Die armen Schelme sind nie müßig; sie jagen unaushaltsam, und wenn Unwetter sie verhindert, so bringen sie einstweisen ühre schon gemachte Beute in Sicherheit. Bei solchen Erträgnissen sollte man losizseit wirkt noch ein anderer Grund, der ihre Vorräthe rasch schwinden macht: zehrt, aber man kann dies weniger einer puren Vefräßigkeit zuschreiben, sonbern es erklärt sich vielmehr aus ihren besondern Lebensverhältnissen und den Erfordernissen ihres Organismus. Der Verbrauch an Kohlenstoff in ihrem Körper an. Dieser jurchtbar ge= . Mit dem Sonne, be= sonne, de= der zweiten n Erregung

alroß einen s Loch over die andern bie rastlosen en Speeren. hre Glanz= mmig aus= Spalte um feten ibre erf. Dies nem regel= Fäger mit amınt bem armfeligen ich werben um Sohl= einen aus. cunter an. bem Gife bewaffnet,

vier Bal=
ehr. Die
t werden,
einen ge=
as Fleisch
sie jagen
instweisen
alte man
er Sorg=
n macht:
iilie ver=
ben, son=
und den

1 Körver

muß bei ben beständigen Anstrengungen in der kalten Luft ins Ungeheure geben. Ich glaube mich nicht zu irren wenn ich annehme, daß ein Estimo in Zeiten des Ueberflusses täglich 8 — 10 Pfd. Fleisch zu sich nimmt.

Die Walrosse scheinen sich das ganze Jahr um die von der Fluth zerbrochenen Ränder des Klisteneises aufzuhalten, denn wenn das Wasser wieder offen wird, sind sie gleich in Hausen da, und spielen mit ihren Jungen auf den offenen Stellen. Hier haben sie natürlich von den Jägern des Nordens nichts zu fürchten, da diese keine Kajaks wie die im Süden besitzen, sondern ihrem Wild nur auf dem Eise nahe kommen können. Im Spätsommer, wenn alles Sis geschmolzen ist, ziehen sich die Walrosse nach den Felsen zurück. Sie sind dann äußerst lebhaft und regsam; aber die Estimos kundschaften ihre Schlupswinkel sorgfältig aus, verbergen sich zwischen den Klippen, erwarten ihre Ankunst in geduldigem Schweigen und bemächtigen sich ihrer mit Harpune und Leine.

Meine Abreise aus der Etabucht wurde durch Nachrichten vom Schiffe beschleunigt; Hans brachte von Seiten des Doctors die Botschaft, daß Mac Garn gefährlich erkrankt sei. Ich hatte einen Schlitten voll Fleisch, konnte daher mit meinen vier maroden Hunden nicht sehr rasch vorwärts, aber ich suhr und lief abwechselnd, und war in sieben Stunden nach Empfang der Nachricht auf dem Schiffe. Glücklicherweise hatte mein ausgezeichneter zweiter Officier die Krisis des Anfalls bereits überstanden. Den Hans hatte ich mit dem Austrage zurückgelassen, daß er nach Beteravik gehen und Kalutuna nochmals zu einem Besuch auf dem Schiffe einladen solle; des bessern Erfolgs halber hatte ich ihm als Geschenk einen Windebaum mitgegeben, ein unschäpbares Material zur Anfertigung von Harpunenschäften.

Auf der Brigg war man um diese Zeit (20. April) beschäftigt, die wenigen noch unverbrannten Balken auszuschneiden und hlittenkusen daraus zu sägen; eine harte Arbeit für Invaliden, aber wir brauchten große Schlitten, wenn wir die Boote über das Eis nach dem offenen Wasser bringen wollten, das jetzt leider noch 40 engl. Meilen von uns entfernt lag. Unser Aufenthalt wurde dadurch immer öber und ungemüthlicher.

Am 24. Abends kam Hans zurut, mit Fleisch tüchtig beladen und in Begleitung von drei Eskimos, jeder mit seinem Schlittenzug und in völliger Jagdausrüftung. Der Vornehmste darunter war Kalutuna, ein nobler Wilber und in jeder Hinsicht den andern seines Stamms weit überlegen. Er grüßte mich mit ehrerbietiger Hösslichkeit, aber wie Einer, der ein Recht darauf hat, daß man ihm dafür ein Gleiches thue, und nach einem kurzen Austausch von Begrüßungen setze er sich auf den Ehrenplatz mir zur Seite.

Ich wartete natürlich bis die Gesellschaft gegessen und geschlasen hatte, benn bei den Wilden besonders gilt es für unanständig Eile zu haben; alsbann eröffnete ich ihnen, nach Bertheilung einiger Geschenke, den Plan einer nördlichen Inspectionsreise. Kalutuna empfing sein Messer und Nadeln mit einem Kujanata, ich danke; es war die erste Danksagung, die ich von einem

Bilben biefer obern Gegenden vernahm. Er nannte mich feinen Freund, fagte er liebe mich febr, und wilrbe fich glüdlich fchagen ben Ralagat foat auf einer Jagb zu begleiten.

Munmehr wardes möglich, Die fchließliche Befichtigung ber jenfeitigen Ruften bes Rennebyfanale noch auszuführen, benn bie unentbehrlichen Bunbe waren ba, Die Gofimos hatten ihrer 16 mitgebracht. Um andern Morgen brachen wir auf. Die Gesellschaft bestand and Ralutuna, Schanghu und Tatterat mit ihren brei Schlitten, ans Bans, mit ber Marftonbilchfe bewaffnet, und mir. Die Gingebornen hatten als Waffen nur ihr langes Meffer und ihre Lanzen von Seecinhorn. Unfere gange Andruftung war nichts meniger als fdmerfällig; wir führten außer Walroffleifch nichts als was wir auf bem Leibe trugen. Balroffleifch und Sped war in flache Scheiben von Bollbide und etwa fo groß wie ein Folioband gefchnitten; nachdem fie gefroren waren, wurden fie unmittelbar auf bie Querholzer ber Schlitten gelegt und bilbeten fo eine Art Boben. Bilchfe und Schlaffact wurden barauf gebunden, bas Gange mit einem weichgeriebenen Barenfell überbedt und mit Striemen von Walroghant gefchnürt. In folder Ansriftung pagt ber Schlitten wunder voll zu einer milben Reife. Er fann herumschlenbern wie er mag, aber er schlägt nicht um; Die Rufen von Walfischlnochen halten fest bei ben harteften Stoffen gegen bas Gis; bas Fleifch, fo fteif wie ein Bret gefroren, bient bem Fahrer jum Git; bie Bunde tonnen nicht bagu, und beliebt man eine fatte Schnitte, was nicht felten vorfommt, fo breht man ben Schlitten um und

hadt bas Bleifch zwischen ben Querleiften beraus.

Mit einem lauten und wilben Chorus von Menfchen und Sunden jagten wir bavon und tamen in etwa zwei Stunden an einen hohen Gieberg etwa 15 engl. Meilen von ber Brigg. Bon hier aus besichtigte ich bas Gis vor und; es war nicht febr einladend, und fchien febr zerbrochen und verworfen. Dennoch gaben die Gofimos meinen Bünfchen nach, ben Uebergang zu versuchen, und bald befanden wir uns zwifden ben hummode. Wir trabten neben ben Schlitten, überkletterten bie Emporragungen und tamen fo ziemlich vorwarte. Etwa 30 engl. Meilen vom Schiff machten wir Balt; Schanghu froch in eine Schneebant und fchlief bei 50° Ralte; wir übrigen schickten und zu einem Imbig an. Die Schlitten murben umgebreht, und jeder mar beschäftigt fich etwas von bem gefrornen roben Fleifch loszumachen, als ber Estimo Tatterat in einen Frendenruf ausbrach. Er hatte einen Talgklumpen gefunden, ben meine Leute ohne mein Wiffen zu meinem Privatgebrauch mit untergesteckt hatten. Angenblidlich brang fein Deffer hinein, und als ber innere Gehalt, Die Stude Leber und gefochtes Mustelfleisch fo einladend zum Borfchein famen, tonnte auch Kalutuna der Berfuchung nicht widerstehen, und beide schmauften an den Leckerbiffen wie ein Gourmand an einer Truffelpastete. Ich trat hinzu und nahm mir auch einen Theil, aber ber gute Hans war so indignirt über bas rudfichtslofe Benehmen der beiben, daß er jede Theilnahme ausschlug. pfündige Klumpen verschwand trothem in wenig Minuten.

fl

m

ſi

gi

nen Freund, falagat foat

r jenfeitigen ichen Hunde rn Morgen bangbu und e bewaffnet, Meffer unb bts meniger is wir auf n von Bollfie gefroren gelegt und gebunden, t Striemen en wunder-1, aber er n härteften bient bem eine fatte u um und

ben jagten berg etwa Gis vor verworfen. versuchen, neben ben porwärts. h in eine m Imbik twas von in einen ine Leute Augenlice Leber nte auch en Lecfer= id nahm ildsichts=

er zehn=

Nach ber Mahlzeit ging es weiter und es wäre mir alles nach Wunsch gegangen, hätten mir nicht die Bären die Rechnung verdorben. Die Spuren dieser Thiere wurden zahlreicher mit jedem neuen Eisberg, den wir passirten; wir sahen ihre Lager im Schnee, wo sie auf Robben gelauert hatten. Hierdurch kamen die Hunde schon oft aus der Richtung, aber wir trieben sie sort, die wir die jenseitige Kliste zu Wesicht bekamen und uns nicht sehr weit mehr von den Dreibrüderthürmen besanden. Von hier aus sah ich in der Richtung des Kennedysanals einen dunschen Streisen gelagert: es war der Wasserhimmel, das sichere Zeichen, daß der Kanal auch jest offen war. Best wurde mir naturlich bange um den Ersolg der Reise. In demselben Angenblicke wurden die Hunde einen großen männlichen Bären gewahr, der eben eine Robbe ver speiste. Best war für Hunde und Käger sein Halten mehr; sie waren tanb



für alles was nicht die Bärenhetse betraf. Mit unglanblicher Schnelligfeit flogen fle dahin. Die Männer hingen sich an die Schlitten und trieben die Hunde mit dem Zuruf Nannut! Nannut! zu rasender Eile an. Es war die leibhafte wilde Jagd der Volkssage. Rach einem tollen Rennen wurde das Thier zum Stehen gebracht. Lanze und Büchse thaten das Uebrige, und es wurde Halt gemacht zu einem allgemeinen Schmause. Die Hunde stopsten sich voll, die Jäger nicht minder, und den Rest des Wildes bargen wir im Schnee. Sin zweiter Bär wurde bis zu einem großen Cisberg nördlich von Cap Russel verfolgt, denn wir waren jest in die Nähe des großen Gletschers gekommen; aber die Hunde waren so überfressen, daß sie nicht weiter konnten, und mit ihren Herren stand es nicht viel besser. Eine Rast war unvermeiblich. Um andern Morgen versuchte ich von neuem, meine Freunde zur Reise

gen Norben gu bewegen. Aber ba bie Baren auf ber gronlanbifchen Seite fo zahlreich waren, fo hatten fie befchloffen nach bem großen Gletfcher eingulenten. Gie feien ficher, fagten fie, zwischen ben Gisbergen an feinem Fuße viel Bild zu finden. Reine noch fo bringenben Borftellungen tonnten fie bewegen auf ber beschloffenen Route zu bleiben. Gie erklarten es für unmöglich, so hoch oben über ben Kanal zu geben, und Ralutuna fügte bezeichnend bingu, baß fie bas Barenfleifch burchaus nöthig zum Unterhalt ihrer Familien beburften, und bag ber Ralegat fein Recht habe fie in ber Berforgung ihres Baushaltes zu bindern. Dies Argument hatte Rraft, und Die Bartei, Die es vorbrachte, hatte ebenfalls Rraft. 3ch fab bag ich meine Besichtigung ber Rordfüste aufgeben mußte, wenigstens für biesmal. 3ch wünschte mich nun balbigft gurud, um einen letten Berfuch mit Metet gu machen, ob er mir hunde entweder verkaufen oder leihen wolle. Aber felbft bies ging nicht gleich, benn ber gange Tag murbe mit Barenjagen verbracht. Die Wilben, fo zügellos als ihre Bunbe, umfuhren bie ganze Dallasbucht, und machten endlich unter einer ber Infeln unweit bes Gletfchere Balt.

So unlieb mir die Berzögerung war, so brachte sie mir doch den Genuß, den großen Gletscher, dieses staunenswerthe Eismonument, endlich einmal mit Muße betrachten zu können. Schon seit einigen Stunden hatte ich ihn über dem Eise wie eine weiße Nebelwolke hängen sehen, aber jetzt stieg er in klaren Umrissen und sast senkrecht vor mir in die Höhe. Der ganze Horizont, vorher so undeutlich und verschwommen, war von langen Reihen von Eisbergen unterbrochen, und wenn die Hunde, von dem Geschrei ihrer wilden Treiber gehetzt, dahin jagten und sich tieser und tieser in dem Eislabyrinth verloren, so schien es als wollten die Schranken einer Eiswelt uns enger und enger einschließen. Endlich hielten meine Gesährten, und während sie ruhten und absütterten, hatte ich Zeit einen der höchsten Eisberge zu erklimmen. Die Atmosphäre war günstig: die blauen Kuppen von Washington's Land waren in voller Sicht, und das schöne Cap John Barrow verlor sich in einer dunkeln

Später bogen wir nach ber kleinen Gruppe felsiger Inselchen ein, welche bicht am Fuße bes Gletschers liegen. Bon einer solchen Insel, ber nächsten am Gletscher, welche noch mit einiger Sicherheit betreten werden konnte, sah ich in noch größerer Nähe eine andere größere Insel, welche von der herein-hängenden Gletschermasse bereits halb begraben war, und noch immer lösten stadt große Eismassen ab und stürzten zersplitternd herunter. Ruhe war nicht der Charakter dieser anscheinend soliden Masse, sondern alles zeigte Leben, Energie und Bewegung.

Die Oberfläche bes Gletschers schien sich nach ber Formation bes Landes zu gestalten, über das er sich hinschob. Es war gegen den Horizont wellensternig, aber in seinem Herabsteigen nach ber See bilbete er eine gebrochene Ebene mit einer allgemeinen Neigung von etwa 9°, die nach dem Bordergrunde zu noch geringer wurde. Mit herablausenden Längsspalten freuzten

bifchen Seite Bletscher einsfeinem Fuße nuten sie besir unmöglich, hnend hinzu, kamilien bestraung ihres Bartei, bie Besichtigung inschte mich chen, ob er ging nicht Wilden, so chten enblich

den Genuß,
einmal mit
h ihn über
r in klaren
izont, vor=
Eisbergen
en Treiber
) verloren,
und enger
en und ab=
Die Atmo=
waren in
er bunkeln

in, welche r nächsten unte, sah er herein= ner lösten war nicht te Leben,

8 Landes t wellen= ebrochene Border= frenzien



fich und als if fich i hervo fläche teit e als ii Bewe ftärfer ftalt i Maffe mäßig regelm Berge nicht foie Sei

ftatte Berge nicht fo die Sei steigen auß i auf, si weit ge geschob daß bi fraft d fers sie Hauptn lösen k

fungen Thaum auf ber Wasserrigaben i verloren Oberstätzung Morton

Gange Ale ich mein Höhle in

fich horizontale Bruchlinien, bie aus ber Ferne taum zu bemerten waren, und bis jum Baffer herab eine ungeheure Riefentreppe bilbeten. Es fcbien als hatte bas Gis unten feine Stupe verloren und bie obere Daffe fentte fich nun absatweise berab. Gine folche Wirtung muß in ber That ftattfinden, hervorgehend aus ber Bobenwarme, bem machtigen Aufthauen an ber Oberflache und bem beständigen Ragen bes Seemaffers am Fuße. Die Birtfamfeit einer großen vorwarts treibenden Rraft fchien gerade beginnen zu wollen als ich ankam. Die Giestufen waren burch Drud von hinten offenbar in Bewegung, Die Spalten wurden immer weiter, es schien als fei ber Antrieb ftarter je naher bie Daffe bem Baffer tam, und zulest fcmamm fie in Beftalt von Giebergen bavon. Man tonnte lange Reihen biefer loggeriffenen Maffen langfam in bie Ferne ziehen feben. Die Loslöfung geht verhaltniß-

regelmäßig von

statten; bie Berge Stürgen nicht fopfiiber in bie Gee, fonbern steigen vielmehr. aus ber Gee Im auf, fobald fie weit genug vor= geschoben sind, daß die Bebe= fraft bes Baf= fere fie von ber Sauptmaffe ab= lofen fann.

Die Bir= fungen bes Thauwaffer8



Stufenbau bes humbolbtgletichers.

auf ber Oberfläche bes Gletschers waren fehr ersichtlich. Die gahlreichen Bafferriffe, wo fie nach einer Einfattelung in ber Gletscherfläche zusammen liefen, gaben bas treffende Abbild von Flußsuftemen. Diefe eisgeborenen Gluffe verloren fich in der Regel in den mittlern Partien bes Gletschers unter der Oberfläche, um zuweilen aus einem tiefer liegenden Tunnel wieder zu Tage zu kommen. Natsirlich lag jest alles in ben Banben bes Gifes, aber bie Birkungen biefer Bafferströme waren zu augenscheinlich, und Bonfall und Morton hatten im Jahre vorher biefe Bafferwerte gablreich und im schönften Gange gefehen.

Als ich fah, daß die Jäger sich endlich wieder zusammengefunden, klappte ich mein Stiggenbuch zu und begab mich zu ihnen. Wir gruben uns eine Boble in eine Schneewebe, worein wir uns mit ben hunden legten und uns

gegenseitig wärmend recht gemächlich schliefen. Die Höhle stürzte zwar über Racht ein, aber wir waren so mitde, daß wir darüber gar nicht auswachten. Um folgenden Tage begann die Jagd längs des Gletschers und meine Ungeduld von neuem, und es gereichte mir wirklich zur Freude, daß Kalutuna meinen wiederholten Zureden endlich nachgab und sein Gespann nach dem Eisgürtelder südöstlichen Küste umlenkte. Die Stelle, wo wir landeten, nannte ich Cap Kent. Es war ein hochragendes Borgebirge, und der Eisgürtel an seiner Basis war mit herabgefallenen Felsbrocken überdeckt. Als ich diesen Eisgürtel entlang sah, der in weiter Ferne kein Ende absehen ließ, wie er mit Millionen



Gefrorner Waffertunnel.

Tonnen von Trümmern aller Art beladen war, Grünftein und Ralfftein und Chloritfchiefer, rund und edig, massig und zerkleinert, fiel es mir erft recht beutlich auf, wie ungeheuer bie Berflögung von Felstrümmern auf Treibeis ift, die in ber Geologie eine fo große Rolle fpielt. Weit unten im Guben, in ben gefrornen Gewäffern ber Marschallbucht, hatte ich die durch den Frost aufgehal= tenen Bruchftude bes vorjährigen Gisgürtels gefehen, jetes noch mit feiner schweren Laft fremben Materials beladen.

E

fa

re

ge

tu

11

R

ei:

111

F.

li

be

ja

in

1a

B

fie

he

ho

m

R

ve

DC

bo fo

ge er

T

be

In ber südöstlichen Ede ber Dallasbucht, wo einige niebere Inseln an ber Mündung des Kjords einigen Schutz gegen die Kordwinde geben, fanden wir Ueberbleibsel eskimoischer Bauwerke, Hütten, Steinkegel und Gräber. Obgleich sie offenbar

längst verlassen waren, schienen doch meine Begleiter alles darauf Bezügsliche recht gut zu kennen, denn sie unterbrachen ihre Jagd zwischen den Sisbergen um einen Blid auf diese Denkmale einer dahingeschwundenen Gencration ihrer Bäter zu werfen. Es waren fünf Hitten mit zwei Steinpostamenten zum Daraussegen von Fleisch und einem der sonderbaren kleinen Käsige, welche als Schlasskellen dienen, wenn die Hitte überfüllt ist. Die Gräber lagen weiter am Fjord hinauf, und ich nahm von dem einen ein Messer aus Knochen, fand aber keine Spur von Eisen. Die Hitten standen hoch über Wasser auf einer terrassensörmigen Berglehne. Der Sisgürtel unterhalb war alt, ohne Anzeichen von Zerkörung, und mußte in

diesem Zustande schon viele Jahre gewesen sein. Eben so alt erschien die Eisdecke der Bucht. Und dennoch lagen um diese alten Wohnstätten Knochen von Robben und Walrossen umher, auch der Nückenwirdel eines Walsisches sand sich vor. Es mußte also hier vor Alters offenes Wasser und ein Jagderevier gewesen sein, und die Hütten hatten damals jedenfalls dicht am Wasser gestanden. Una suna — was für ein Land ist dies? fragte ich Kalutuna. Seine Antwort war lang und emphatisch, aber ich verstand sie nicht. Unser Volmetscher sagte mir, daß der Ort noch immer die bewohnte Stelle heiße, und daß die Erzählung noch unter ihnen lebendig sei, wie einst Familien hier am offenen Wasser gehaust und Moschwochsen die Hügel bewohnt hätten.

Bir folgten bem Eisgürtel und schnitten nur die Buchten ab, und so

famen wir folgenden Tage wieder auf tem Schiffe an.

Die ganze Reise hatte aus einer fast un= unterbrochenen Folge sich ziem: lich gleich bleibender Bären= jagden bestanben. Gieblieben immer interef= fant als charaf= teriftischer Bug dieses rohen Bolfes, obgleich fie für mich ben Reiz der Neuheit verloren hatten.

var über

fwachten.

eine Un=

Ralutuna

bem Gis=

annte ich

an feiner

Ei8gürtel

Nilliunen

rn aller

stein und

fer, rund

rfleinert.

tlich auf,

rflößung

Treibeis

eine so

eit unten

nen Ge=

ht, hatte

ufaehal=

jährigen

es noch

fremben

Ece ber

niebere

ng bes

egen die

en wir

r Bau=

gel und

offenbar

Bezüa=

en Gis=

Gene=

Stein=

fleinen

Ut ift.

n cinen

Bütten

er Eis=

ifite in



Barenfagt gut 3meien.

Die Hunde werden sorgfältig darauf abgerichtet, daß sie sich mit dem Bären in keinen Kampf einlassen, sondern nur seine Flucht aushalten. Während der eine von vorn die Ausmerksamkeit des Bären auf sich zieht, fällt ihn der andere von hinten an, und da sie beständig auf der Hut sind und einer den andern schützt, so geschieht es selten, daß sie ernstlich Schaden nehmen oder daß es ihnen mislingt, das Thier so lange aufzuhalten dis die Jäger heransommen. Nehmen wir an es solle ein Bär am Fuse eines Eisbergs aufgespürt werden. Der Estimo prüft die Spur sorgfältig und scharssinnig; er erkennt wie alt sie ist, wo sie hinsührt und wie viel oder wenig Eile das Thier hatte als es hier vorbei ging. Dann setzt er die Hunde auf die Fährte und tradt mit ihnen schweigend über das Eis hin. Um eine Ecke biegend bekommen sie das Thier zu Gesicht, das wahrscheinlich ruhig dahin marschirt

und nur zuweilen mißtrauisch in der Luft schnüffelt. Die Hunde springen an, in ein wölsisches Geheul ausbrechend, der Iäger schreit Nannut, Nannut! und alle Sehnen spannen sich an zu wilder Berfolgung. Der Bär erhebt sich auf ben hinterbeinen, mustert seine Berfolger und rennt im vollen Lauf davon. Der Iäger stemmt sich während des Laufens auf seinen Schlitten, erfast die Leinen von ein paar Hunden und macht sie los. Alles ist das Werk einer Minute; das Iagen wird nicht unterbrochen, die übrigen Zughunde rennen mit anscheinender Leichtigkeit vorwärts. Jest näher bedrängt, gewinnt der Bär einen Cisberg und stellt sich: die beiden Berfolger halten auf kurze Entfernung von ihm und erwarten ruhig die Ankunst des Jägers. In diesem Moment wird der ganze übrige Zug losgelassen, der Jäger erfast seine Lanze, stolpert über Schnee und Eis vorwärts und macht sich zum Angriff bereit.

m

11

bı

n

gı

DE

w

al

m

U

fei

tu

bo

Sind der Jäger zwei, so wird der Bär mit Leichtigkeit erlegt: der eine thut als wolle er ihm den Speer in die rechte Seite stoßen, das Thier wendet seine Taten nach der bedrohten Flanke, läßt dad. h die Linke ungedeckt und empfängt hier die Todeswunde. Aber auch ein einzelner Jäger bedenkt sich nicht. Die Lanze sest in den Händen haltend, reizt er das Thier zur Berfolgung, indem er ihm rasch über den Weg springt und thut als ob er sliehe. Aber kaum hat das große lange Thier sich in dieselbe Richtung eingestellt, so springt der Jäger mit einem raschen Satz nach seiner frühern Stelle zurück, der Bär will sich nun abermals wenden, aber indem er dies aussührt, fährt Geschick zu diesem Stoße, daß eir. ungesibter Jäger oft die Lanze stecken schieften und um sein Leben rennen rauß; aber selbst dann wird es einem geschickten und kaltblütigen Mann, wenn ihn die Hunde gut unterstützen, selten mißlingen, das Thier vollends zu erlegen.

Manche Bunde tragen die Eskimos der Etabucht aus diesen Gesechten davon; von sieben Jägern, die die Brigg im December besuchten, hatten nicht weniger als fünf Zahnspuren des Bären aufzuweisen. Das Thier soll hier oben wilder sein als weiter süblich. Es braucht seine Zähne weit häusiger als in Büchern steht. Das Umarmen und Boren, das der braune und graue Bär in der Gewohnheit hat, treibt der weiße nur unter besondern Umständen. Während er über seine Sisselder wandert, erhebt er sich auf die Hinterbeine, um weiter sehen zu können. In dieser Stellung sah ich ihn oft mit den Bordertagen in der Luft herumsechten, als wolle er sich auf einen bevorstehenden Kamps einüben. Aber nur wenn er völlig umstellt ist, oder wenn eine Mutter ihr Junges zu vertheidigen hat, sicht der Polarbär auf den Hacken sienen.

Die Estimojäger verließen nach einer Tagesrast bas Schiff, voll gepackt mit Holz und andern Geschenken. Sie versprachen Metet wo möglich zu bewegen, daß er mit seinen vier Hunden herauf komme. Sie selbst willigten ein, mir von jedem Zuge einen Hund zu leihen. Es war mir erfreulich, daß ich diesen anfänglich so mißtrauischen Leuten jest in einem andern Lichte

erschien. Sie ließen mir jeder seinen hund zurud ohne einen Schatten von Zweifel in meine Chrlichkeit, und baten nur auf die Pfoten der armen Thiere zu achten, ba die hungersnoth sie fast um alle hunde gebracht habe.

Der Mai war nun herangekommen. Metek, weniger vertrauensvoll, weil weniger vertrauenswerth als Kalutuna, kam nicht mit den Hunden, und unser eigner abgetriebener Zug wurde fast täglich gebraucht um Lebensmittel von Eta zu holen. Alles gemahnte mich, daß es bald Zeit sei das Schiff zu verlassen und unser Schickfal den Eisseldern auzuvertrauen. Unsere Borbereitungen waren gut vorgerückt, und die Leute so weit wieder gesundet, daß alle, mit Ausnahme von dreien oder vieren, mit Hand anlegen konnten.

Aber ich konnte mich nicht entschließen diese Gegend zu verlassen ohne noch einen letzten Bersuch gemacht zu haben, die jenseitigen Küsten des Kanals zu erreichen. Durch unsere Berbindung mit den Eskimos und ein paar eigne gute Jagdersolge waren wir für wenigstens eine Woche mit Lebensmitteln versehen. Ich besprach mich mit den Officieren, vertheilte die Arbeiten, die während meiner Abwesenheit gethan werden sollten, und stach noch einmal aus, nur von Morton begleitet. Wir hatten einen leichten Schlitten, bespannt mit unsern Hunden und zwei von den geliehenen; wir selbst gingen zu Fus. Wir erkämpsten ans männlich unsern Weg durch das Sis, hatten Gefährlichseiten und Abenteuer bei Tag und Nacht, aber außer einer Reihe von Beobachstungen, durch die wir unsere Karten berichtigen und vervollständigen konnten, hatten wir sein weiteres Resultat. Wir fanden endlich unsern Weg zum Schiff zurück, Morton auß neue zusammengebrochen und ich nur gerade noch befähigt unsere schließliche Abreise zu überwachen.

Die Auffuchungsarbeiten waren hiermit gefchloffen.



ebedt und ebenkt sich zur Ver=
er fliehe.
gestellt, so le zurück, sich, fährt t so viel ze stecken einem ge=
en, selten
Gesechten einen sicht soll hier häusiger

igen an, in

innuf! und

erhebt sich

auf bavon.

erfakt bie

Werk einer

nde rennen

ewinnt der

furze Ent=

In Diefem

eine Lanze,

: ber eine

ier wendet

f bereit.

gepackt zu be= villigten ireulich, t Lichte

id grane
iständen.
terbeine,
mit den
i bevor=
r wenn
auf den



Barenjagt auf en Gisfeftern.

## XV.

Vorbereitungen zur Abreife. Ausrüstung der Boote und Schlitten. Verproviantirung. Abschied vom Schiff. Fortschaffung der Kranken. Vogeljagden. Gesahren im Gise. Ohlsens Tod. Hansens Flucht. Ankunst am offenen Meere. Abschied von den Eskimos.

Die Einzelheiten der Vorbereitung zu unserer Flucht werden für den Leser wenig Interesse haben; sie waren aber so wichtig für uns, daß ich sie nicht ganz mit Stillschweigen übergehen kann. Sie hatten schon zeitig im Herbst begonnen und waren auch während unserer härtesten Winterprüsungen nie ganz eingestellt worden. Alles was die Hände rühren konnte, und wäre es auch nur zum Siderdaumenzupfen gewesen, sand jeden Augenblick der Muße eine nützliche Berwendung. Aber seitdem unsere Gesellschaft durch reichlichere Kost wieder Spannkraft bekommen, wurden unsere Beschäftigungen systematischer und mannichsaltiger. Die Ansertigung von Besleidungsstücken war gut vorgeschritten. Für Jeden waren Mokassins von Segeltuch besorgt und 3 Dutzend waren noch überschüssig in Vorrath. Jeder hatte drei paar Stieseln meist ans Teppichzeug mit Sohlen von Walroß= oder Seehundshaut. Auch das

wir im der thir die in

on one

wie gef hat

fut

Leber von den Heizgeräthen des Schiffs und das Sprachrohr aus Guttapercha wurde verschustert. Die Wolldesten wurden in Oberkleider verwandelt; Jeder war sein eigner Schneider. Die wollenen Vorhänge, die früher unsere Kojen geziert hatten, gaben ein paar große Bettziechen her, die tüchtig mit Eiderdaunen gestopft wurden. Zwei Büffelpelze von derselben Größe wurden so vorgerichtet, daß sie an diese Federbetten angeknöpft werden konnten, so daß sie nach Bedarf in Schlafsäcke verwandelt und dann zum Trochnen und Lüsten leicht wieder auseinander genommen werden konnten.

Unfere Provisionsfäcke waren von bemessener Größe, so daß sie unter ben Banken ber Boote Platz hatten. Sie waren wasserdicht gemacht mittelst Theer und Bech, nachdem sie vorher gegen diese Stoffe burch eine Lage von



Die Boote mit ihrer Berdachung.

Mchlkleister und Gyps undurchdringlich gemacht worden waren. Jeder Sack wurde tücktig mit Stricken eingeschnürt. Alle diese Handarbeiten hatten uns im Winter und noch mehr im Frühjahr Beschäftigung gegeben und zugleich den Geist einigermaßen in Spannung erhalten. Aber es gab noch mehr zu thun. Das Schiffsbrod wurde mit Hebebäumen zu Pulver geschlagen und dieses in die Säcke gestampst; Schweinesett und Talg wurden eingeschmolzen, in die Säcke gestillt und gesrieren lassen. Ein Vorrath eingedickter Vohnensuppe wurde in gleicher Weise sür die Zukunst ausbehalten, und das Mehl wie der Kest von Fleischzwiedack wurden durch doppelte Säcke vor der Nässe geschützt. Dies war alles was wir an Lebensmitteln mit uns zu nehmen hatten. In der ersten Zeit nach unsern Ausberuch, während wir unsere sah-

Verproviana. Gefahren e. Abschied

en für ben
baß ich sie
1 zeitig im
rprüfungen
1 und wäre
ber Muße
reichlichere
stematischer
r gut vor=
5 Dugend
efeln meist
Auch bas

rende Sabe über bas Eis schafften, mußte es Zeit genug geben, noch einige= mal mit dem hundeschlitten nach dem Schiffe gurudzufahren und einige gurudgelaffene Lebensmittel nachzubringen; wegen alles Beitern waren wir auf

H

ÍC

fi

øı

zu

ei

aľ

(3)

w

lic

311

ma

8

ter

wo

zw gef

 $\mathfrak{Z}\mathfrak{e}$ Бe

hie

ma

ten

noc

gen

ma

Bo gef

Be

wie

Die

Wi

Die

mor leer

unfere Mlinten angewiesen.

Neben alle diesem hatten wir unfern Campirbebarf und die hochwichtige Ausruftung ber Boote und Schlitten zu beforgen. Wir hatten ber Boote brei, alle ftart mitgenommen burch Stürme und Gis. Zwei bavon waren Walfischboote aus Cebernholz, 26 Fuß lang, 7 Fuß in der Mitte breit und 3 Fuß tief. Gie wurden im Riel und Boben burch eichene Balten und Rippen verstärft, burch ein Auffetbord um 6 Boll vertieft und erhielten ein nettes Beltbach von Segeltuch. Unfere vorjährige vergebliche Fahrt nach ber Beechyinsel hatte mich belehrt, daß es beffer sei jedem Boote nur einen Daft gu geben. Sie betamen einen fehr ftarten, von bem man hiffen konnte bag er fowol auf bem Gife wie auf bem Baffer werbe Segel tragen konnen. Das britte Boot war unfer "rother Erich". Wir fetten es auf den alten Schlitten Faith, nicht sowol in ber Hoffnung, beide zur Fahrt zu benuten, ale vielmehr um im Nothfall Brennholz zu haben, wenn es uns an Sped mangeln follte. Alle Boote waren trot aller unserer Zimmerfunft keineswegs seetlichtig zu nennen. Die brei Boote wurden auf Schlitten gestellt, Die von ber Mannschaft mittelft Striden und Schulterriemen gezogen werden mußten. Brovisionen wurden fanberlich unter bie Ruberbanke gestaut; die wiffenschaft= lichen Instrumente kamen unter die Rubertaljen bes einen Bootes, "bie Hoffnung"; unsern schönen Theodolithen mußten wir als zu groß und schwer leider im Stich laffen. Bulver und Blei, von dem unfer Leben abbing, murbe forgfältig in Beutel und Zinnbuchfen vertheilt; bie Zundhütchen, koftbarer als Gold, nahm ich in eigne Bermahrung. Es wurden Plate für die Gewehre eingerichtet und Jäger für jedes Boot ernannt. Die Rochapparate waren Beterfen's Fach, ber ein fehr guter Metallflider mar. Alle alten Ofenrohre, Die zwei arktische Winter burchgemacht, wurden in Requisition geset; jedes Boot hatte zwei große eiferne Hohlenlinder als Wetterschutz für bas Feuer, das in eifernen Rapfen voll Schweinefett ober Speck mittelft ftarker Dochte unterhalten wurde. In biefe Cylinder wurden Zinngefäße eingehangen, worin Schnee schmelzen, ober Thee und Suppe fochen konnte. Lettere maren aus zerschnittenen Zwiebactbuchsen gemacht. Es war gut, bag wir hiervon einiges zuzusetzen hatten, benn fie hielten bas Feuer nicht lange aus. Aber wir hatten auch bas Zinn zu Rathe zu halten, benn wir bedurften beffen als Bootbefchlag gegen bas Gis. Unfer Ruchengerathe war fo aufgebraucht, bag wir weder Taffen noch Teller mehr hatten, außer irdene, welche die Reise nicht aushalten konnten. Demnach schnitten wir Teller aus allen nur möglichen zurntegelegten Zinnwaaren. Die Fleischzwiebadbüchsen gaben ein ichones Service her, und einige früher ber naturhiftorischen Sammlung angehörige Buchsen mit der schauerlichen Aufschrift "Nepfublimat" und "Arfenit" wurden ausgeleert, gescheuert und ju Theetaffen verarbeitet,

noch einige= nige zurück= n wir auf

hochwichtige ber Boote von waren breit und ind Rippen ein nettes ber Beechn= ı Mast zu ite baß er ien. Das n Schlitten als viel= f mangeln feetiichtia er Mann= ten. Die issenschaft= tes, "die ind schwer ig, wurde tbarer als Gewehre te waren fenrohre. Bt; jedes 18 Feuer, r Dochte n, worin aren aus n einiges vir hatten otbeschlag ir weder icht aus=

n zurück=

Gervice

Büchsen

en aus=

Um ben Gebanten eine bestimmte Richtung zu geben, hatte ich ben Tag ber Abreife im voraus auf ben 17. Mai angefest; jeder Mann erhielt 24 Stunden für fich, um feine 8 Bfb. Privateffecten auszumahlen und in Dronung ju bringen; nach biefer Beit gehorte er nicht mehr fich felbft, fonbern lediglich ber Gefellschaft an. Das lange geduldete Bummeln unferer Reconvalescenten hatte fie verwöhnt und es ging ihnen biefe Anordnung schwer ein. Ginige von ihnen, welche noch an Dingen arbeiteten, Die ihnen wichtig fein konnten, marfen fie in Batientenlaune unvollendet weg. 3ch ließ fie in einigen Fällen aufheben und von Andern fertig machen; doch Die Anordnung erhielt ich unerbittlich aufrecht. Es war unumgänglich, alle Gebanten und Rrafte bes Einzelnen auf bas eine große gemeinschaftliche Wert zu richten, die Abreife auf nimmerwiederkehr.

Es giebt leiber wenige Menschen welche bas Misgeschick erhebt. ein Zeichen von Freude ober Lebhaftigfeit mar an ben Leuten ju bemerken, ale wir endlich anfingen bie Boote auf Die Schlitten zu feten und nach bem Eisfuß hinüberzuschaffen. Es gab viele Zweifler, bie gar nicht glauben wollten, baß es wirklich heimginge. Gie meinten es werbe einen gewöhnlichen Ausflug geben und man werde schlieflich immer wieder auf das Schiff zurückommen. Als wir die glatte Gisfläche vom Schiffe aus liberfuhren, was fehr gut ging, ba die Boote ihre Ladung noch nicht hatten, hob fich die Stimmung icon bedeutend; Die Ungludspropheten hatten behauptet Die Schlit= ten würden feinen Boll weit von ber Stelle rücken. Das erfte harte Werk war bie hinüberschaffung ber Bootschlitten über bas viele Brucheis, mas zwischen ber Gisfläche und bem Gisfuß lag; boch in 24 Stunden mar es geschehen, und unsere kleinen Archen standen glücklich oben mit ihrer netten Beltbedachung und bem übrigen Ausput, bem fogar eine aus einem alten hemb gemachte fleine amerikanische Flagge nicht fehlte. Alles begab sich hierauf wieder an Bord, wo das beste Abendbrod uns labte, das unter bewandten Umftanden noch aufzutreiben mar; bann legten wir uns und traumten von ber Abreife am morgenden Tage. Die Leute waren aber fast alle noch Invaliden und waren des Arbeitens und der freien Luft ungewohnt geworden; man burfte fie nur fehr allmählich wieder angewöhnen. machten auch am ersten Tage nur zwei Meilen, und zwar nur mit bem einen Boot, und in biefer Beife murben fie auch bie nachstfolgenden Tage noch geschont. Sie fehrten zeitig zurud zu einem tuchtigen Abendeffen und warmen Betten und ich hatte die Freude fie jeden Morgen gestärkt und wohlgemuth wieder auszusenden. Das Wetter war glücklicherweise prachtvoll.

Unfer letter Abschied vom Schiff aber fant in feierlicher Beise ftatt. Die ganze Mannichaft versammelte fich in bem ausgeräumten und zerftorten Winterverschlag, um an ber Ceremonie theilzunehmen. Es war ein Sonntag. Die Mooswande maren niedergeriffen und die Holzstützen bavon verbrannt worben. Die Betten waren ichon nach ben Booten geschafft, ber ganze Raum leer und falt, Alles ringsum obe und troftlos. Wir lafen bie Gebete und ein Capitel aus ber Bibel, und bann, ale Alle ichweigend in ber Runbe ftanben, löfte ich bas Bortrait Franklin's aus feinem Rahmen und widelte es in eine Gummirolle. Demnächst verlas ich bie von ben verschiedenen gu Inspectionen Beauftragten eingereichten Fundberichte, aus welchen allen Die Nothwendigkeit bes vorhabenden Schrittes fich flar ergab. 3ch wandte mich bann an die gange Mannschaft: ich versuchte nicht die Schwierigkeiten zu ver= bergen, welche uns bevorftanden, aber ich versicherte fie, daß durch Energie und ftrenge Unterwerfung unter mein Commando alle zu besiegen fein wilr= ben. baf bie 1300 Meilen von Gie und Baffer, welche zwischen une und ben nördlichsten Ansiedlungen von Grönland lagen, mit Gicherheit für bie Meiften von une, mit Soffnung für Alle gurudgelegt werben konnten. fügte hingu, bag Ehre und Religion uns als Kameraben und Chriften bie Bflicht auferlegten, jebe Rudficht auf bas eigne Gelbft bem Schutze ber Berwundeten und Rranten nachzuseten, und daß bies für Jeben und unter allen Umftanten bie oberfte Berhaltungsregel fei. Zum Schluffe gab ich ihnen gu beherzigen, wie viele Briffungen wir bereits überstanden, und wie oft eine unfichtbare Macht Jegen von uns errettet habe aus Noth und Gefahr. ermahnte ich fie, Bertrauen auf Den zu feten, ber in feinen Beschluffen nicht wankend werbe.

Meine Worte fanden eine gute Aufnahme. Nach kurzer Berathung sette einer der Offiziere eine schriftliche Erklärung auf, worin meinen Ansichten volle Zustimmung gegeben und getreue Mitwirkung bei dem Unternehmen, den Süden in Booten zu erreichen, zugesagt wurde. Alle ohne Ausnahme

batten unterschrieben.

Die von mir vorgelesene Auseinandersetzung der Gründe, welche mich zum Aufgeben des Schiffs bewogen, heftete ich jetzt an eine Strebe neben dem Schiffsaufgange an, wo sie Iebem in die Augen fallen mußte, der etwa in der Folge, wenn ein Unglück uns überkommen, das Schiff besuchen sollte. Sie schloß mit folgenden Worten:

Ich betrachte das Verlassen des Schiffs als unvermeidlich. Wir haben nur noch für 36 Tage Lebensmittel und eine sorgfältige Untersuchung hat gelehrt, daß wir unserm Fahrzeug nicht länger Brennholz entnehmen können ohne es gänzlich seeuntüchtig zu machen. In einem dritten Winter würden wir, um nicht Hungers zu sterben, gezwungen sein in der Weise der Eskimos zu seben, und alle Hoffnung aufgeben müssen, bei dem Schiff und seinen Hülfsmitteln zu bleiben. In keiner Weise würde daher sir die Aufsuchung Franklin's ferner etwas geschehen können.

Unter allen Umftänden würde ein längeres Bleiben benen von unserer Gesellschaft verderblich werden, welche bereits von der außerordentlichen Strenge des Klimas und seinen frankmachenden Einflüssen leiden. Der Scorbut hat jedes Mitglied der Expedition mehr oder weniger geschwächt, und eine außergewöhnliche, mit dem Starrkrampf verwandte Krankheit hat

ge un zal hol bla Ein

die

fön

gn

fä

ho

w

211

M

211

nac zug stär und Sd nen mac

der Cou Sch Ma und

engl wur reife

stani

gew

ber Runbe und wickelte schiedenen zu en allen die wandte mich eiten zu ver= urch Energie en fein wür= hen uns und rheit für die innten. Ich Christen Die ute ber Ber= unter allen ich ihnen zu wie oft eine

rathung fette nen Anfichten Unternehmen, 1e Ausnahme

Gefahr. So

a Beschlüssen

welche mich Strebe neben fite, der etwa efuchen follte.

Wir haben ersuchung hat ehmen können inter würden e der Eskimos frund seinen in Anstuchung

t von unserer gerordentlichen leiden. Der er geschwächt, Arankheit hat zwei unserer besten Leute hingerafft. Ich glaube von mir und meinen Gefährten sagen zu können, daß wir Alles, was erwartet werden konnte, gethan haben um unsere Ausdauer und Hingebung für unser Unternehmen zu beweisen. Der Bersuch, durch Ueberschreitung des Eises mit Schlitten südlich zu entkommen, erscheint mir als eine gebieterische Pflicht, als das einzige Mittel unser Leben und die mühsam erlangten Resultate der Expedition zu retten!

Abvance, 20. Mai 1855.

G. R. Rane.

Dann versammelten wir uns auf dem Deck: die Flaggen wurden aufgehißt und wieder eingezogen; die Leute machten noch ein paarmal die Runde um das Schiff, musterten den Bau und tauschten Bemerkungen aus über die zahlreichen Defecte und Bunden, die wir ihm durch das fortgesetzte Ausholzen geschlagen. Das Gallionbild, die schöne Auguste genannt, eine kleine blaue Mädchensigur mit hochrothen Bangen, die ihre Brust und Nase zwischen Eisbergen eingebüßt, wurde herabgenommen und an Bord des Bootes "Hoffmung" gebracht. "Sie ist jedenfalls Holz", fagten die Leute, als ich zögerte diese neue Belastung noch aufzunehmen, "und wenn wir sie nicht fortoringen, können wir sie verbrennen."

Alls wir Alle reisefertig waren, kletterten wir noch einmal über das Eis nach den Booten. Hier wurde Alles gemustert und jedem Boote seine Leute zugetheilt. Jeder Mann trug wollene Unterkleider und darüber einen vollständigen Pelzanzug nach Art der Estimos, die schon beschriebenen Stiefeln und Socken zum Wechseln, einen Schulterriemen zum Ziehen und eine große Schneedrille, ebenfalls nach Estimoart dadurch gefertigt, daß man einen feinen Spalt in ein Stücken Holz schnitt. Einige hatten ganze Gesichtsmasken aus Guttapercha, was aber noch weniger elegant aussach als die Holzbrillen.

Abgerechnet vier Kranke, die sich nicht regen konnten, und mich selbst, ber ich das Hundegespann zu führen und ben allgemeinen Schaffner und Courierdienst zu versehen hatte, blieben nur 12 Männer, was auf jeden Schlitten sechs gegeben haben würde, also zu wenig um ihn fortzubringen. Man mußte sich daher entschließen, nur einen Schlitten auf einmal zu nehmen und ben andern allemal nachzuholen.

Die Tagesordnung für die Reise war von mir genau entworfen worden; sie begann und schloß mit einem allgemeinen Gebet. Jeder hatte sein zu= gewiesenes Umt; das Kochen ging reiheum.

Die Bootschlitten machten nur kurze Stationen, jeder etwas über eine engl. Meile täglich. Es war Hauptregel, daß niemals von neuem aufgebrochen wurde, bevor nicht alle gehörig ausgeschlafen und geruht hatten. Die Weiterzeise richtete sich also weniger nach festgesetzten Stunden als nach dem Zustande der Mannschaft. Dabei galt die Regel, die Mittagszeit und den grellsten

Sonnenfchein zu verschlafen. In ben wohlüberbedten, mit Menfchen und Schlafutenfilien vollgestopften Booten fanden die Milden eine leidliche Bequemlichfeit, obgleich die Luft immer noch talt genug mar. Am 24. waren beibe Schlitten erft fieben engl. Meilen vom Schiff entfernt.

Während Diefes langfamen Abritdens war ich vollauf beschäftigt mit Reifen zwischen ber Station Angatot, ben Estimowohnungen und bem verlaffenen Schiff. Schon mabrent ber Borbereitungen zur Abreife hatte ich Anoatot (b. h. ber von ben Wincen geliebte Drt) zu einer Zwischenstation und einem Ruheplat für unfere Rranten mabrend ber Unruhe ber Abreife ausersehen. Der verfallene Steinkeller wurde ausgebeffert, gereinigt, mit einer Art Dfen und einem Rauchrohr verfeben, und bas Innere burch Sobelfpane, Riffen und Deden fo wohnlich ale möglich gemacht. Am 15. Dai wurde mit Fortschaffen ber Kranken nach ber Sutte begonnen und nach und nach auch ein großer Theil ber Lebensmittel vorausgeschafft und in ber Rabe verftedt, benn bie geschwächten Leute hatten schon genug zu ziehen an ben Schlitten und Booten. Alle Diefe Transporte geschahen durch unfer fleines Sundegespann, ohne welches unfer Fluchtversuch gewiß jammerlich gescheitert fein würde. Gie zogen in ben nachsten 14 Tagen nach ber Abreife ben belabenen Schlitten in verschiedenen Touren zwischen 700 und 800 engl. Meilen weit.

Biele einzelne Borfalle aus biefer Beit, fo intereffant und wichtig fie für uns waren, konnen hier nicht erzählt werben. Der Anfang ber Reise ging schlecht genug; bie Leute an ben Schlitten verloren oft ben Muth und wurden binfällig. Es zeigten fich bei Ginzelnen Anschwellungen und Scorbutanfälle. Es war flar, baf fie ohne eine beffere Roft nicht befteben tonnten; fie mußten, wenn nicht frisches Fleifch, doch wenigstens frisches Brod und heißen Thee Während ich Gobfren nach Eta fandte, jagte ich mit Morton nach bem Schiff zurud, jetzt ein trauriger Aufenthalt. Alles umber fah gang fo aus wie im vorigen Jahre bei bem Leichenbegangniß unfere Rameraben. Magog, ein alter Rabe, einer von bem Baare, bas fich zwei Jahre in unferer Rahe aufgehalten, hatte von dem Schiffe Befit genommen. Bir gundeten Fener an, fchmolzen Sped und buten reichlich Brod, fanden auch noch einige Bohnen und getrodnete Mepfel. Rach furger Raft machten wir uns auf ben Rudweg und vertheilten unfere Borrathe an die Leute auf bem Gife. Sofort eilte ich nach ber Krankenstation, wo bamals noch bie Batienten lagen, die ich in hülflosem Zustande fand. Ihre Lebensmittel waren erschöpft, Die Lampe verlöscht, ber Sturm hatte ben Gingang erbrochen und bas Innere mit Schnee angefüllt, ohne daß fie es hindern fonnten. Rachdem ich hier Ordnung geschafft und bie Rranten erwärmt, getrodnet und erquidt hatte, thaten wir einen langen Schlaf und ließen einen tüchtigen Sturm vorüber geben. Rach einiger Zeit stellte fich bier Gobfren ein und brachte Metet mit; fie hatten auf zwei Schlitten reichliche Fleischvorrathe. Mit einem Theile berfelben eilte ich fogleich zu ben Leuten auf bem Gife, und fand sie im Rampfe mit ben Schneeweben bes letten Sturms fehr erfcbopft, boch nicht entmuthigt.

lenschen und leibliche Be= 24. waren

dhäftigt mit do bem verise hatte ich vissenstation der Abreise t, mit einer Hobelspäne, Mai wurde hund nach Mähe veren Schlitten ndegespann, vürde. Sien Schlitten

wichtig sie ber Reise und wurden rbutanfälle. fie mußten, eißen Thee orton nach h ganz jo Lameraben. in unferer r zündeten noch einige 18 auf ben . Sofort lagen, bie die Lampe nit Schnee dnung ge= haten wir en. Rach fie hatten elben eilte e mit den

Abermals fuhr ich nach bem Schiff, biesmal außer Morton noch von Metet mit feinem Schlitten begleitet, um Brod ju baden. Bie biefes Brob ober Mehlpudding in brei Stunden bereitet werben tann, foll bier nicht verrathen werben - genug es geht. Bir padten Metet eine Labung von 150 Bfb. auf feinen Schlitten, an Brn. Broots abreffirt. Er lieferte fie ab, hatte jeboch eine schriftliche Beifung für biefen, bag er ihn fogleich wieber aufs Schiff senden solle, auf die Seite gebracht. Es half ihm aber nichts; wir brauchten ibn und feine Sunde gu nothwendig und gubem tonnte er une nicht entgeben, ba feine Wohnung jenfeits lag und es nur Ginen Weg babin gab. Er fam alfo wieber, und wir hatten mahrenbrem etwa 100 Bfb. Gebad fertig und ein paar Sade Schweinefett ausgeschmolzen. Rach biefem ftarten Tagewerke gingen wir zu Bett. Bu Bett! Es war nichts mehr vorhanden was bem ahnlich gesehen hatte. Wir trennten bie alten Matragen auf, frochen in die Brifterhaare hinein und foliefen gut genug. Wir verliegen bas Schiff mit zwei ftarten Schlittenladungen; es waren die letten Borrathe, Die mitzunehmen maren. Bu meinem großen Bedauern mußte Manches babinten bleiben, unter andern bie fo emfig zusammengetragene naturhiftorische Sammlung, mehre Inftrumente und meine stillen Freunde, Die Biicher. 3ch warf einen letten Abschiedsblid auf alles rund um mid, und gab bann meinen Bunben bas Beitschenfignal zur Abfahrt.

Rachbem wir fo unfere Mundvorrathe gludlich in Anoatol beifammen hatten, bestimmte ich fofort zwei fublicher gelegene Stationen, wohin biefelben voraus ju ichaffen maren; bie eine hieß navialit, ber Blat ber biden Miven. eine Landspite gegenüber Cap Satherton, ber andere mar eine ebene Gisflache bei ber Littletoninfel. Die Fortschaffung zu Schlitten wurde theils von Metet, theils von mir beforgt. Auf einer biefer Touren fand ich zu meiner großen Befturzung, bag bas Gis plötlich eine Menderung erfahren hatte; es war bleifarbig, und von burchdringendem Waffer nag und murbe geworben. Es mußte mir bange werben um unfere Leute mit ben Booten und um bie zeitige Unterbringung ber Lebensmittel; ich mußte fuchen von ben Estimos noch einige Bunbe zu erhalten. Mein nachster Zwed aber mar zur Zeit, uns wieder frifches Fleisch zu verschaffen, und ich befand mich in biefer Absicht eben auf einem Abstecher nach Cta. Als ich in Die Rabe biefer Rieberlaffung fam — es mochte Mitternacht sein, benn bie Sonne stand tief am himmel folug ichon von weitem lautes Gelächter an mein Dhr, und als ich um eine Ede bog, ftieß ich plötlich auf ein Lager ber Gingebornen. Ginige breißig Manner, Weiber und Rinder waren auf einer fleinen durch Bogelbunger geflechten Feleplatte verfammelt. Außer einer Moosbant, welche ben Windzug von bem Fjord her abhielt, waren sie ganzlich ohne Schutz gegen bas Wetter, obgleich bie Temperatur 5° unter Rull war (circa .- 17° R.). Die Hitten waren gang verlaffen, ber Schneetunnel eingefallen, bas Fenfter mar offen wie im Sommer. Alles was Leben hatte befand fich auf dem nackten Felfen. Und wie sie schrien und lachten und schnarchten und fich umbermälzten, biefes

Bigeunervolt! Ginige faugten Bogelbalge aus, anbere tochten unglaubliche Mengen von Alten in machtigen Topfen aus Spedftein; zwei Jungen balgten fich um eine Gule; es war bas einzige Exemplar ber Strix nyeten, bas ich andere ale im Fluge gefeben; aber ebe ich fie retten tonnte, hatten fle biefelbe in Stude geriffen und affen bas warme Fleifch und Blut, und begruben ihre Gefichter in ben zerzauften Febern. Die Feuer murben mit Torfmoos und ben fetten Bogelbalgen unterhalten, Dienten aber blos jum Rochen, benn um fich ju marmen bodten bie Leute lieber eng gusammen. Rrefut, ber alte blinde Batriard, bilbete bas Centrum, und um ihn fammelte fich, wie um einen Brennpuntt, ein Gewirr von Mannern, Beibern und Rinbern, fo burcheinander gefchlungen wie ein Reft voll Male. Dur Rinder trollten ab und zu und brachten Moos herbei, Die Gefichter mit Blut beschmiert, in ben Rabnen Lederbiffen von rober Leber. Die gange Scene zeugte von Ueberfluß und Faulheit - es war bas dolce far niente bes furgen Estimosommers. Un eine Borforge filr ben bunteln Winter bachten fie nicht; benn obgleich überall auf ben Felfen Bogel in ber Sonne trodneten, fo hatte boch eine einzige Jagopartie von Beteravit bie gangen Borrathe in einer Nacht aufeffen fonnen.

Freilich fah es aus als konne hier niemals Mangel herrschen. Die kleine Alle niftete in ben Schuttlegeln unter ben Rlippen in fo ungeheurer Dlenge, bag bie Leute mit bem Fleischholen nicht mehr Arbeit hatten als ein Roch wenn er Bemufe holt. Ein Rnabe, ber mit einem aus Geehunderiemen geflochtenen Fangnet nach ben Rlippen geschickt wurde, tam in wenig Minuten mit fo viel Bogeln gurud, ale er nur tragen tonnte. Die Sunde waren eben fo gludlich

und wohlgenährt wie ihre Berren.

Aningna, Marfuma's Beib, hatte nächft ber Dabame Detel einen größern Ginfluß als bie andern Beiber ber Ansiedlung. 3ch hatte ihr einmal einen Blutschwären geöffnet, mas bie bantbare Seele nie vergeffen tounte. Sie jagte ohne Umftande ben alten Rrefut von feinem Mittelplage und fette ben Ralegat bafür bin. Um mir eine Dede zu geben, zog fie ihren eigenen Oberrod von Bogelbalgen aus und ihr zweijahriges Rind gab fie mir als Ropftiffen. Rachdem ich ben innern Menfchen mit Bogellebern geftartt, war ich balb entschlafen. Um Morgen ließ ich meine abgetriebenen hunde in ber Pflege von Marfuma und Aningna, und nahm einstweilen ihr eignes Gefpann. Unfere Beziehungen zu biefen unfern Freunden waren der Art, daß fich bas von felbst verstand. Die Leute faben wol, daß es une nicht zum Beften ging. Der alte Reffart belub meinen Schlitten mit Walroffleifc, und zwei ber jungen Leute begleiteten mich, um mir burch bas Brucheis zwischen ber Littletoninfel und bem Teftlande gu helfen.

ií 0

m

Bevor ich Eta verließ machte ich einen Morgenfpaziergang mit bem jungen Sipfu (hubscher Junge) nach bem landeinwarts bicht unter einem Gletscher gelegenen Gee. Er führte mich zuerft iber ben Spielplat, wo alle feine jungen Freunde aus ber Nieberlaffung fich mit Ballichlagen erluftigten.

Jeber hatte eine Walrofrippe als Pritsche; ber Ball, ben sie eine Bant von gefrorenem Schnee hinaufzutreiben suchten, war aus einer Gelenktugel bes Walrosses gemacht. Schallendes Gelächter ertönte, wenn einer der eifrigen Schläger fehl traf, und aufgeregter wurde ihr Geschrei, je mehr sich das Spiel der Entscheidung näherte; sie zählten hibig an den Fingern — acht, acht! benn mit zehn war das Spiel gewonnen.

lleberraschend mar es und boch so natürlich, bag biefe vom Sunger herumgepeitschten Gisnomaten fo gut ihre Spiele und Erluftigungen hatten

wie unfere Rinber unter einem milbern Simmel, bag bie Aeltern ihren Rleinen Spielfchlitten, fleine Barpunen und Rebe machten, Miniaturfinnbilber eines Lebens voll Leiben und Gefahren. Bie frembartig nahm fich biefe heitere Rinber= luft aus unter ben brohenben Schatten biefer zadigen Gistlippen! 3ch murbe erbriidt von bem Gebanken, bag wir felbft möglicherweife noch langer in biefer Welt bes Froftes wilrben ichmachten muffen, und biefe Rinber beffelben Schöpfers hatten hier ihre Beimath, und fpielten fo unbefangen wie bie Bogel, bie über uns freiften.

Die Naturscene am See, bie außer mir, mei-



Der Bogelfang auf ben Gieffippen.

nem Bruder und Lieutenant Hartstene noch kein Weißer wieder gesehen hat, ist von ergreisender Wirkung. Eine mächtige, im Sonnenschein gligernde Eismasse ist zwischen hohe schwarze Basaltwände eingezwängt; an ihrem Fuße öffnet sich ein großer Tunnel, und aus diesem hervor in den See stürzt sich ein wilder Srom, der die stille Wassersläche weit hin aufrührt und auf ihr einen großen Halbkreis von Schaum zieht. Myriaden von Bögeln flogen umher, und die grünen Abhänge waren besät mit den Blüthen der purpursarbenen Lychnis und des arktischen Hühnerdarms.

Der See wimmelt von Fifchen, anscheinend Lachsforellen, aber bie Gin-

de kleine Wenge, de wenn schtenen t so viel glücklich

f einen

alaubliche

n balgten

bas ich

atten fle

und be=

nit Torf-

Rochen,

telte sich.

Rinbern,

Aten ab

, in ben

leberfluß

ommers.

obgleich

och eine

dit auf=

Rrefut.

ihr einfounte,
to feste
eigenen
nir als
t, war
in ber
efpann.
ich bas
Besten
to zwei

it bem einem ov alle Kigten.

en der

gebornen tennen ben Fifchfang nicht. Der Gletscherftrom ift etwa 10 Fuß breit, und man versicherte mir, bag er ju feiner Beit bee Jahres gang aufbore. Obwol ber Tunnel fich mit Gis verfchließt und ber Gee oft viele finf bid überfriert, fo tann man boch, felbft mitten im Binter, ben Strom unter ber Dede feben und horen, wie er fich feinen Weg unter bem Gletfcher bervor in ben Gee babnt.

Diefe armen Estimos fennen außer ihrer fleinen Welt nichts. Beigt man nach Often, auf bas Festland, wo die Rennthiere unbehelligt ziehen, weil fie biefelben nicht zu jagen wiffen, fo antworten fie: Germit - Gletfcher, Giswall; fragt man, wie weit ihre Nation nach Gilb und Nord reicht, fo erfolgt immer wieder baffelbe Ropffdutteln, baffelbe Germit foat; babinter gibt es filr fie nichts mehr. Bolg haben fie nicht, ba die Gee foweit feine herauf filhrt; fie tennen beshalb nicht Bfeil und Bogen wie bie füblichern Stämme, und ber Rajat existirt bei ihnen nur als ein fagenhaftes Wort.

Rinberichlitten.

Der enge Belt, auf ben fie angewiesen find, ift minbeftene 600 engl. Meilen lang, und burch biefe gange Strede fennt Bebermann ben andern. Rein Beirathe-, Geburte - ober Todesfall, ber nicht überall burch gefprochen und ins Gebächtniß aufgenommen würde. 3ch felbft tonnte 140 Leute beim Ramen nennen. Alle icheinen eine einzige große Familie gu bilben; ihre Butten find in Entfernungen vertheilt, wie fie eine Sundetour ergibt und wie bie Jagopläte liegen. Sat ihnen ber Winter Strafen gebaut und Land und Deer in Gine fefte Maffegufammengefittet, fo beginnen bie freundschaftlichen Besuche und burch bie Dunkelheit verbreiten fich bie Rachrichten von bem Befinden

und ben Gulfsmitteln Aller. Die Sauptreiferoute ift bann fo ausgefahren wie eine unferer Landstragen; Die Bunde rennen von Butte gu Butte, faft ohne bag ber Fahrer fie leitet. Letterer richtet fich nach ben Sternen; jeber Fels hat feinen Ramen, jeder Sugel feine Bedeutung, und ein Fleischverfted in biefer rauhen Bildniß tann von bem jungften Jager ohne Milhe wieder aufgefunden werben.

Um zu zeigen, in welche Gefahren biefe Leute gerathen konnen, gebe ich eine Gefchichte, wie beren viele aus ber neuesten Zeit im Umlaufe waren. Bahrend ber hungersnoth im letten Binter in Eta beschloffen zwei unferer Freunde, Amatot und Meint, bas Balrog auf bem offenen Gife aufzusuchen. Es war ein höchst gefährliches Unternehmen, aber fie hielten es boch für beffer als ihre Sunde aufzueffen. Es gelang ihnen ein großes mannliches Balroß zu erlegen, und eben wollten fie vergnügt heimkehren, als ein Rordwind bas Gis gerbrach und fie fich auf treibenden Schollen befanden. Gin Europäer wurde in biefer Lage gesucht haben ans Land gu fommen, biefe

va 10 Fuß 8 ganz auf= ft viele Fuß 5trom unter letscher her=

chts. Zeigt ziehen, weil - Gletscher, reicht, so t; dahinter oweit feins e füblichern ftes Wort. ngl. Meilen rede fennt aths=, Geerall burch fgenommen eim Namen ske Kamilie itfernungen ibt und wie ber Winter er in Eine t die freund-Dunkelheit n Befinden fahren wie , fast ohne jeder Fels versteck in

, gebe ich ife waren. iei unserer uszusuchen. boch für nännliches ein Nordden. Ein

vieder auf=

aber mußten, bag bas Gistreiben an ber Rifte ftete am gefährlichften ift, und trieben ihre Bunde auf ben nachften Gieberg gu. Gie erreichten ibn nach einigen Rampfen und arbeiteten fich mit ihren Bunden und ihrem halbzerlegten Wild hinauf. Dies war zu Ende bes letten Mondlichte im December; eine bide Finfterniß umgab fie. Gie banden bie Bunde an gadiges Gie fest und ftredten fich felbft nieber, um nicht burch ben Sturm fort geblafen gu werben. Buerft brach fich bie Gee fiber ihnen, aber fie erreichten einen höhern Standpunft, und bauten aus Gis eine Art Schirm. fünften Racht erfror Meint einen Ing und Amatot verlor eine große Bebe. Aber fie blieben wohlgemuth, und agen ihr Balroffleifch, während fie langfam nach Gliben trieben. Der Berg tam zweimal in Collifton mit Giefelbern und fie waren ber Meinung, fie hatten ben "großen Reffel" bereits paffirt und waren in bas Nordwaffer ber Baffinsbai eingelaufen. Es war gegen Enbe bes zweiten Mondlichte, alfo nach einer Gefangenschaft von vier Wochen, ale fie fanden, baf ihr Gieberg (Brund gefaßt habe. Gie machten ihre Bunde los, sobald fie faben, baf bas junge Gis um ben Berg fie tragen merbe. Sie hatten Die Bunde an lange Walroftleinen gelegt, und burch beren Billfe gelang es ihnen, fich felbft burch ben offenen Waffersaum burchzuschleppen, ber immer einen Gieberg umgibt, und feftes Gie gu gewinnen. Gie langten in ihrer Beimat an wie vom Tobe Erstandene; aber bas Willfommen war ein trauriges, benn bier war noch immer Sungerenoth.

Als ich von meinem letten Aussluge zurücklam, war bie Manufchaft mit ben Booten ber Biltte von Anvatof nahe gefommen. Das Gis war allmalig praktikabler und ber Wefundheitszuftand beffer geworden. Aber in bem felben Dage mar auch die Efluft ber Leute gewachsen; die Delbung: bas frische Fleisch ift alle — bas Brod geht zur Reige — wiederholte fich häufiger. 3ch mußte noch einmal zu bem Schiff meine Buflucht nehmen. Da bie Bunde mit ben Transporten nach ben fliblichern Stationen beschäftigt waren, fo ging ich mit Tom Hicken zu Fuß dahin. Wir fneteten Mohl — Diesmal ben letzten Reft — in einem Sauerkrautfaß ein, machten aus Bilchern ein Tener und fingen an zu baden. Rach brei Tagen tam ein Schlitten und holte bie Früchte unferes Fleißes ab. Es war ein heftiger Schneefturm losgebrochen. Bir fanden bei unferer Ankunft an ben Booten, bag biefelben in Folge beffen schon zwei Tage fest gelegen hatten. Es war fast alles in Schnee vergraben, und ale Broote aus bem ichneebededten Zeltdach auftauchte, fah es aus als erhebe fich ein Balrof über bas Gis. Das Befinden ber Leute war gut, aber um fo mehr fühlten fie ben Mangel an Fleifch.

Es hatten sechs Estimos — brei bavon Beiber — mährend des Sturms bei den Booten Schutz gesucht. Ihr Benehmen war so ehrerbietig und offen, daß ich mich entschloß noch einmal, mit Petersen als Dolmetscher, nach Eta zu fahren und auf Grund unsers Bündnisses und ihrer eigenen Gesetze förmlich Beistand zu verlangen. Ich hatte dies schon früher gewollt; aber Marsuma

und Metel waren fo beschäftigt mit ihrem Bogelfang gewesen, bag es mir

leib that fie ihren Familien zu entziehen.

Unfere Bunbe gingen langfam vorwarts; bas, miffarbige Gis veranlafte uns zu weiten Umwegen. Als wir an bie Littletoninfel famen, überfiel uns einer ber heftigften Sturme, Die ich je erlebt. Er hatte ben Charafter und bie Bewalt eines Sturmwirbels. Die Sunde wurden buchftablich aus bem Wefchirr fortgeblafen, und wir felbft tonnten uns nur burch nieberwerfen auf bas Geficht por bem Weggewehtwerben fchuten. Es fchien als milfe bas Gis fogleich brechen. Bir benutten eine augenblickliche Baufe, nahmen ben Schlitten auf Die Schultern, riefen unfere erfchredten Bunde gusammen und liefen auf die Rlippen ber Giberinfel gu, wo wir in höchfter Erfcopfung anlangten.

> w 60 m

> 3 9

M

id Ro bro Hr 10 un De un tild

den baf

Dee

bei

unt

311

dur

fläd

all

wir

body

fech!



Die Boote im Sturm campirent.

Bor ber nächstliegenden Gefahr maren wir jest ficher, aber unfere Lage war baburch nicht gebeffert. Wir befanden une auf einer nachten Rlippe, Die fo withend vom Sturm gepeitscht murbe, bag wir uns nicht auf ben Beinen erhalten konnten; Die Luft war trot bes nordischen langen Tages fo burch Schnee verfinftert, bag feiner ben andern ober Die Sunde gu feben vermochte. Da gab es feine Spalte und feine hervorragung, die uns einigen Schut hatte geben konnen. 3ch fah, bag wir entweder hier untergeben ober fort mußten. Es schien unmöglich, bag bas Gis einem folden Orfan wiberfteben fonne, und ein breiter Ranal trennte une von ber Gronlandsfufte. Beterfen behauptete fogar bas Gis fei ichon aufgebrochen und treibe vor bem Sturme. Indeg ber Uebergang mußte versucht werben, und er gelang. Bir erreichten

baß es mir

s veranlaßte überfiel uns harafter und die aus bem erwerfen auf miffe bas nahmen ben ambien und ganlangten.

tas Land an einem Cap, wo ein dunkler wol 30 Juß hoher Hornblendefelsen eine Barrikade bildete, hinter welcher die treibenden Schneemassen sich aufthürmten. Wir hatten gerade noch Kräfte genug uns in diesen Schneederg einzugraden. Hunde und Schlitten wurden hereingezogen und alles kanerte in einem Hausen beisammen. Bald waren wir so überweht, daß es schien als withe der Sturm in weiter Ferne von uns; sein Dröhnen klang uns wie das Brummen eines großen Schwungrades, außer wenn ein stärkerer Stoß über unser Grab hinfuhr und den Schnee wie Hagel aufschlagen machte. Unser größter Feind hier war die Sitze. Unsere Belziacken hatte uns der Sturm buchstäblich vom Leibe gerissen; aber die vereinte Ausdünstung von Menschen und Hunden brachte den Schnee um uns zum Schmelzen und wir waren bald die Jaut durchnäßt. Es war ein widerwärtiges Dampfbad, das seine Wirfungen auf uns in einer beunruhigenden Neigung zu Ohnsmachten und Kräfteverlust äußerte.

Man sollte kaum benken, daß eine so schreckliche Lage auch ihre komischen Intermezzos haben könne. Tudla, unser Leithund, bekam einen heftigen Krampfanfall, und diese Gelegenheit benutzten die andern, ihrer Gewohnheit nach, zur Aussechtung irgend eines Familienzwistes, der erst nach vieler Mühe und nicht eher geschlichtet werden konnte, die alles, was von Petersen's Ober= und Unterbeinkleidern noch vorhanden war, vollends draufgegangen.

Wir fühlten das Bedürfniß unbedingter Ruhe, das bei äußerster Erschöpfung sich geltend macht; aber wir fürchteten jeden Augenblick, daß die Kämpfenden das Schneedach zum Einstürzen bringen würden. In der That brach endlich unser ganzes Himmelbett herunter und wir sahen uns nun im Augenblick der Buth der Elemente preiszegeben. Doch dauerte es nicht lange, sich hatte der Sturm ein neues Krystalldach siber uns gebaut. Wir kauerten und schwitzten die Magen an eine Beränderung unserer Lage mahnte. Dem Sturm die Stirn zu dieten war unmöglich; es blied uns nur übrig uns von ihm nordöhlich treiben zu lassen, und so kamen wir nach 20 Stunden tüchtig umhergeschleuderi bei der Bootexpedition wieder an. Sie waren vor dem Sturme ebenfalls eingekrochen und wunderten sich so sehr als wir selbst, daß das Eis noch hielt.

Wir gaben unsern Schlitten an Morton, ber sofort mit Marsuma und Ressark nach Eta ausbrach, um Unterhandlungen zu pslegen. Ich selbst blieb bei den Booten. Das Eis, olwol noch nicht aufgebrochen, war vom Sturm und der vorrückenden Jahreszeit so angegriffen, daß wir keine Stunde mehrzu verlieren hatten. Die Schneefelder vor uns waren bereits von Nässe durchdrungen; an den Gisbergen trat das schwarze Wasser direct an die Obersläche und die ganze Fläche war mit Tümpeln übersät. Wir boten am 5. Juni all unsere Kräfte auf, die gefährliche Passage zu bewertstelligen; aber obgleich wir die Boote ausgeladen und alles auf die Schlitten gebracht hatten, konnten doch Unfälle nicht verhütet werden. Einer der Schlitten brach ein und zog sechs Mann mit ins Wasser, und viel sehlte nicht, so hätten wir die "Hossmung"

unfere Lage Klippe, die den Beinen I so durch vermochte. gen Schutz ober fort widerstehen Betersen n Sturme.

erreichten

gang eingebüßt. Gie fonnte nur mit Mühe wieder herausgebracht werben. Um 6. Dieselbe entmuthigende Arbeit; das Gis war faum noch ju paffiren; Gefunde und Krante fpannten fich an die Zugleinen; es gab faum Ginen, ber nicht beständig bis auf die Saut durchnäßt war. Um folgenden Tage fam Morton von Cta gurud. Die Gingebornen hatten bem bruderlichen Bulferufe entsprochen; fie tamen herunter, mit reichlichen Borrathen von Fleifch und Sped und fammtlichen gefunden hunden die fie noch befagen. 3ch bekam fo wieder ein brauchbares Gespann, ein Befitthum bas in unserer Lage mehr Werth hatte als die Sulfe von zehn ftarten Mannern. Ich brach noch einmal mit Metet nach bem Schiffe auf, um ben letten Reft von Talg abzuholen und dann die Rranten von Anoatot herunterzuschaffen. 3ch hatte, um fie ju besuchen und zu pflegen, alle Zeit aufgewandt, Die ich meinen übrigen Bflichten abbrechen konnte, und bin überzeugt, daß durch bie Dagregel, fie an diesen Bufluchtsort zu bringen, ihr Leben gerettet murbe. Als wir fie hierherschafften, waren fie jo herunter, baf fie fich faum regen fonnten: nur einer war noch im Stande Schnee für die andern gu fchmelgen. Unfange mußten fie noch in einer Temperatur unter Rull leben (15° Ralte R.); wie aber bie Sonne anfing warmer gu fcheinen, gewannen fie wieber etwas Rrafte und konnten schließlich herausfrieden und sich warmen. Als wir sie jest abholten, war ihr ganger Buftand um vieles erfreulicher geworben.

bi

111

92

fti

20

ein

u

bo

0

231

ho

**G**1

r

noi den

Litt

Es

neu für

Leu

aeli

Fis

den

geh

anfo

Eis

verf

bänl

einer Tag

Während ich bei meinem letzten Abstecher nach dem Schiffe mit den leeren Schlitten unter den Klippen dahin jagte, ersuhr ich sehr handgreislich, wie der kommende Sommer bereits an den Felsen über und arbeitete. Sie kamen jetzt aus den Banden eines harten und langdauernden Frostes los und rollten unter einem Getöse, das dem einer Schlacht glich, die Abhänge herab. Hier und da verließ ein großes Lager von Fels und Erde seine Stelle auf einmal, häufte sich unterwegs noch mehr an und suhr wie ein steinerner Katarakt in die Tiefe. Die Hunde waren von diesem Lärm so erschreckt, daß sie kaum zu regieren waren. Einmal war ich nahe daran von einem solchen Bergfall verschüttet zu werden und entging ihm nur weil Metek, der hinter mir war, mich noch zeitig genug warnte. — Mein letzter Besuch auf dem Schiff war

furz; wir hatten nur noch wenig mitzunehmen.

Der Transport der Bootschlitten behielt seinen bedenklichen Charafter. So brach an einer schwachen Stelle die "Hoffnung" ein, und wäre ohne Ohlsen's Kraft und Geistesgegenwart verloren gewesen. Ich sah von weitem, wie das Eis nachgab; Ohlsen aber suhr augenblicklich mit einem Hebebaum unter den Schlitten und trug so die Last die man auf sesteres Eis kam. Es war ein sehr kräftiger Mann und würde dies haben aussihren können ohne sich Schaden zu thun; aber es scheint als habe er unter den eignen Füßen den Halt versoren und nur durch eine noch verzweiseltere Anstrengung sich heraushelsen können. Sie kostete ihm das Leben; er war am dritten Tage todt. Ich brachte eben einen Kranken von der Station herunter und suhr nicht ohne Angst an der Stelle vorbei, wo der Borsall sich begeben. Ein wenig weiter

racht werben. ju paffiren: m Ginen, ber en Tage kam rlichen Gülfe= von Kleisch gen. Ich be= unferer Lage ich brach noch oon Talg ab= Ich hatte, e ich meinen ch die Mak= wurde. Als egen konnten: en. Anfangs ilte R.); wie etwas Kräfte

nit ben leeren greiflich, wie Sie kamen und rollten herab. Hier auf einmal, Katarakt in aß fle kaum hen Bergfall er mir war, Schiff war

fie jett ab=

t Charafter. hne Ohlsen's m, wie das n unter den Es war ein sich Schaden n Halt versheraushelsen todt. Ich nicht ohne venia weiter

hin saß Ohlsen, sehr bleich, auf einem Gistlumpen. Er zeigte nach dem Haltplatze in der Ferne hin und sagte mit schwacher Stimme, er habe die Gesellschaft nicht aufhalten wollen, er fühle nur etwas Krampf im Kreuze—es werde bald besser werden. Ich setzte ihn an Stephenson's Platz auf den Schlitten und brachte ihn nach den Booten, wo wir ihn in unsere wärmsten Pelze Symptome zeigten gleich aufangs eine entsernte Nehnlichkeit mit dem so sehr gefürchtzten Starrframpse. Am folgenden Tage, dem 6. Juni, legten wir wieder alle Hand an die Zugleinen. Das Sis vor uns war nicht besser als die letzten Tage

und wir waren fehr muthlos. Nach etwa zwei= ftundigem Schlep= pen fette ein Wind and Norden ein, ber erfte feit unferer Abreife vom Schiff. Alebald fetten wir Segel auf bie Boote. Der Wind hob sich fast zum Sturm und wir rannten rüchtig por ihm her nach dem Depot auf der Littletoninfel zu. Es war eine gang neue Empfindung für unsere lahmen Leute, dieses Se= geln über festes Cis. lleber Flä=



Bergrutiche.

chen, beren Ueberschreitung durch mühsames Ziehen uns Stunden lang aufgehalten haben mürbe, glitten wir jest ohne Anstoß dahin. Wir fürchteten ansangs Gefahren, aber bei der Schnelligkeit der Schlitten hielt das mürbe Eis saft so gut wie festes. Die Leute sahen, daß es jest ernstlich vorwärts ging, daß neue Landmarken sich vor ihnen aufthaten und alte hinter ihnen verschwanden. Ihre Stimmung hob sich: die Kranken stiegen auf die Ruderbänke, die Gesunden hingen sich an die Bootseiten, und zum erstenmal seit sast einem Jahre ertönte wieder ein munteres Matrosenlied. Wir müssen an diesem Tage eine größere Strecke zurückgelegt haben als an den fünf frühern zusammen.

Wegen Abend campirten wir an einem fleinen Gisberge, ber uns reichlich mit füßem Baffer verforgte. Bier tamen zwei Estimos, Sipfu und ber alte Reffart, zu und. Gie brachten gute Renigfeiten: meine hunte waren fast völlig wieder reisefähig geworden, und ba bie beiden sich erboten uns behülflich gu fein, fo schirrte ich unfern und ihren Bug zusammen, und beauftragte fie, bie letten beiden Kranken, Wilson und Whipple, aus ber Butte abzuholen. Bir burften nun hoffen balb alle wieder vereinigt zu fein; nur ber Buftanb

bes armen Ohlsen trübte uns die Freude des Wiedersehens.

Bon hier ab ging es, mit Gilfe ber Segel, noch ein paar Tage vor= warts, nicht ohne gelegentliche Unfalle; bald zerfplitterte eine Spiere, bald brachen einige Leute durch das schwammige Gis. Wenn die Gisfelder hin und wieder zu unsicher murben, fo arbeiteten wir uns mit großer Mühe auf ben Gisgürtel Das Besteigen biefer soliben Bochftrage und bas Bieberverlaffen berfelben mußte stets mit Gulfe ber Art geschehen. Es mußte burch Berunterhauen eine fchiefe Flache hergestellt werben, 10, 15, selbst 30 Fuß lang, und über biefelbe wurden bie Bootschlitten mit großer Mühe gehoben und gezogen. Diefe Dinge find leicht zu erzählen; aber in unferer bamaligen Lage, wo bas Brechen eines Holzstückes einen unersetzlichen Berluft bilbete und ein Tag Berzögerung unfer Leben in Gefahr fete, waren fie ernfthaft genug. Gelbst auf ben Gisselbern mußten wir oft zur Art greifen und bie Schlitten warteten zuweilen stundenlang, bis wir eine Baffage burch bie Hummod's gehauen hatten. Zuweilen trafen wir, fowol auf dem Gife als auf bem Gurtel, machtige Schneewehen, die wir mit Schaufeln burchbrechen mußten, um vielleicht bald barauf, felbft noch in ber ausgeschaufelten Schlippe, ins Waffer einzufinken. Rieberschlagend mar es filt die armen Leute, wenn wir gezwungen wurden ben Giegurtel wieder einmal zu verlaffen und in die Eisfelder zu ftechen, bie wie ein bleigraues Schlammbett vor uns lagen, mit schwarzen Waffertumpeln überftreut, nur hier und ba einen weißen Klumpen festern Cifes zeigenb. Das Fortfommen wurde für uns jedenfalls zu mühfam gemefen fein, hatten nicht Estimos zuweilen freundlich mit Sand angelegt. 3ch erinnere mich, bag einmal ber Schlitten mit einigen Mann so tief unterfant, bag bas baraufftebende Boot lofe fdmamm. Da famen gerade fieben Eingeborne heran, fünf stämmige Manner und zwei eben fo kernhafte Weiber, legten, ohne eine Aufforderung abzuwarten, fogleich mit Sand an und arbeiteten über einen halben Tag mit une, ohne eine Belohnung zu verlangen.

Nachbem wir uns in biefer jämmerlichen Beife mehre Tage fortgeschleppt, famen wir endlich in die unverfennbare Rabe bes offenen Baffers. Wir waren vor Patiurlet, ber größten ber Littletongruppe, gegenüber bem großen Fluffe. Bier ichloffen fich und Bilfon und Bhipple an, geleitet von bem treuen alten Reffart. Sie waren unterwegs zweimal eingebrochen, ohne ernftlich Schaden zu nehmen. Jest war nur noch Giner von ber ganzen Gefellschaft abwesend: Hans, ber gute Sohn und getreue Liebhaber von Fisternaes, mein Busenfreund, fehlte seit fast zwei Monaten. Er war Anfang April mit

lar 28e mö bro er idy Eta

fehr bon mut Wei gan San ,, B alter mo unge füdli ner Uma

Chen

nun an b mung mar erfeni bereit schien oft m

der & mit b wir v Umme fleine Dina dak e Ramp zu ben die Lo Befuch in Beteravit zu machen. Er habe feine Stiefeln, gab er an, und

möchte fich einen Borrath von Balroghaut zu Sohlen verschaffen; die Sunde

brauche er nicht, er gehe lieber zu Fuß. Es war ein langer Marsch, aber

ich gaben ihm Auftrage mit, und er fchied mit ber Bufage, unterwege in

fehr vermißt, aber er mar nicht zurudgekommen, und die Geschichten, welche

von Eta zu uns herüberkamen, gaben viel Stoff zu Unterhaltungen und Ber-

muthungen. Er war bort eingefehrt wie er versprochen, und hatte Reffart's

Weib Auftrag für ein paar Stiefeln gegeben; bann war er aber weiter ge-

gangen nach Beteravit, wo Changhu mit seiner hubschen Tochter wohnte.

Bans war ber Liebling aller, besonders bes ichonen Geschlechts, und als

"Bartie" betrachtet einer ber größten Männer im Lande. Gingebent feiner

alten Liebe in Fisternaes wollte ich faum glauben was ich hörte; aber überall,

ungetreue Bans mar zulett gefehen worben, wie er auf einem Schlitten in

füblicher Richtung von Beteravit fuhr und ein Estimomadchen mit ihm. Gei-

ner eigenen Angabe nach war er unterwege nach einer neuen Rieberlaffung

Umarrow Suffut, tief im Murchisonsunde. Go war benn Sans leider ein

nun bald zu Ende, nicht aber mit ben Schwierigfeiten und Gefahren. Der

an bas offene Waffer grenzende Theil eines Gisfelbes wird ftets von Stro-

mungen benagt, mahrend die Oberflache anscheinend noch folid ift. Zuweilen

war bas Eis so burchsichtig, daß man die fräuselnden Wasserwirbel barunter

erkennen konnte; an andern Stellen hatten fich große Löcher aufgethan, und

bereits Wasservögel an ihnen ihr Quartfer genommen. Im Ganzen jedoch er-

schien bas Eis noch hart und gangbar, obgleich nicht dicker als ein Fuß und

der Littletoninsel an, und wir waren beständig genothigt die Gisdicke vorauf

mit bem Bootshafen ober bem Narwalhorn zu fondiren, eine Borficht, Die

wir von ben Estimos gelernt hatten. Wir waren eben auf einem weiten

Diese Beschaffenheit bes Eises hielt auf die ganze Länge bes Kanals neben

Mit ben Schlittenreifen war es, bas lehrte bie Beschaffenheit bes Gifes,

wo ich mich fpater nach ihm erfundigte, hörte ich dieselbe Geschichte.

Wir hatten ben Sans bei ben schweren Arbeiten ber letten zwei Monate

er war ber Mann bazu, und fo gab ich meine Einwilligung.

Eta einzusprechen.

Chemann geworden!

oft nur 6 Boll.

uns reichlich ind der alte waren faft ns behülflich uftragte fie, abzuholen. er Zustand

Tage vor= iald brachen und wieber n Eisgürtel berverlaffen Derunter= Fuß lang, hoben und bamaligen lust bilbete e ernsthaft n und bie durch die Eife als irchbrechen Schlippe. ute, wenn ind in die ins lagen, n weißen jedenfalls

mit Hand nn fo tief abe sieben e Weiber, nd arbei= erlangen.

sternaes.

pril mit

1 Gefell=

eschleppt, 8. Wir n großen von dem ne ernst=

Umwege zur Vermeibung von Löchern, als Nothstignale uns fagten, bag bas fleine Boot, ber rothe Erich, verschwunden sei. Dieses unglückliche kleine Ding enthielt alle theuer erkauften Documente ber Expedition. Jeder fühlte, daß es Chrenfache fei, biefelben nicht untergeben zu laffen. Es hatte uns Rampf genug gefostet, bie naturhiftorischen Sammlungen bahinten gu laffen, zu benen jeder seinen Beitrag gestellt hatte; aber die Urfunden bes Kreuzzugs,

Die Logbilder, Die meteorologischen Register, Die Plane und Tagebilder zu

fen

ter

lie

all

un

ten

Sd

Fel

mir

311

mif

hier

îter

fein

er if

aus

Sie als 1

Rur

ihner

ich n

dort

und

fie n

den (

wolle

Stan

Sie |

Vorfi

nes .

lles

Die @

gehöri

ferer (

werbe

sehen

Eisftre

Lager

striche

schwarz schlägt

verlieren, schien allen als ein Unglück, das nicht gutzumachen sei. Als ich zur Stelle kam, war alles in Berwirrung. Blake stand, eine Walsischleine um den Leib geschlungen, dies an die Knie im Eisschlamme und sischte nach dem Documentenkasten; Bonsall, triefend naß, suchte die Proviantsäcke heraufzubringen. Zum Glück war das Boot sehr leicht und alles wurde gerettet. Es wurde so weit erleichtert die es einen Mann tragen konnte, und die Labung wurde an Leinen auf's Eis gezogen. Es war sicherlich ein großer Glücksfall, daß kein Leben verloren ging. Stephenson sank und wurde nur noch durch eine Schlittenkuse oben erhalten, und Morton war eben daran, von der Strömung unters Eis geführt zu werden, als ihn Bonsall beim Schopse erkaste und rettete.

Wir waren nunmehr dicht an der kleinen Bucht, wo wir vor zwei Jahren das Rettungsboot mit den Provisionen verbargen, gerade für einen solchen Fall wie der, in welchem wir uns jett befanden. Unter dem gefrornen Boden vergraben, waren unsere Vorräthe selbst der Spürnase unserer wilden Verbündeten entgangen, und kamen uns jett trefflich zu statten. Ich ließ alles abholen, das Salzsleisch ausgenommen, das für uns so lange schon ein Gift gewesen war.

Am 12. hatten wir unsere Boote, Schlitten und alle Vorräthe in einer Meeresenge gegenüber dem Elendscap, dem Orte unserer letten Affaire im Schneesturme, glücklich beisammen. Die Felsen waren mit unsern Provisionen bedeckt; es wurde alles wasserbicht eingepackt und war so trocken und unversehrt wie es vom Schiffe gekommen.

Bon einem etwa 800 Fuß hohen Higel ber Inselgruppe erblickte ich zum erstenmale das offene Wasser, das Ziel unserer so langwierigen Anstrengungen, vor mir hingebreitet. Es erstreckte sich dem Anscheine nach dis zum Alexandercap und trauf der Westseite oder rechts um 5—6 Meilen näher heran als jenseits. Aber das Eis links führte in die Tiese der Bucht und war daher vor Wind und Wetter geschützt. Meine abgetriebenen Kamcraden verwandten sich dringend sür die geradere Richtung auf das Wasserzu, doch ich wußte daß die Eisstraße uns leichter und sicherer vorwärts bringen werde und beschloß also dem Lande zu solgen.

Inzwischen war aber unser armer Ohlsen gestorben und wir hatten ihm ben letzten Dienst zu erweisen. Ich schiefte die Estimos mit dem Austrage fort, Bögel zu holen, denn ich hatte ihnen stets unsere schwachen Seiten, so auch die Krankheit und den Tod Ohlsen's, sorgfältig verheimlicht, ob mit Recht oder Unrecht, mögen die Moralisten entscheiden. Wir nähten unsern Kameraden in seine Decken, trugen ihn eine kleine Schlucht hinan, machten mit großer Mühe eine Vertiefung für den Entschlasenen und bedeckten ihn mit Felsstücken zum Schutz gegen Füchse und Bären.

Wir widmeten dem Andenken unseres Bruders zwei Stunden und gingen dann wieder an unser mühsames Reisetagewerk. Als wir uns den Ansiedlungen näherten, kamen die Eingebornen in Schaaren zu unserm Beistande herbei. Sie erboten sich freiwillig uns ziehen zu helsen, fuhren unsere Krau-

fei. Alls ich Walfischleine fischte nach tsäcke herauf= irbe gerettet. und bie La= ein großer wurde nur eben baran, Bonfall beim

Jahren bas hen Fall wie Boben ver= indeten ent= bholen, bas oesen war. the in einer Affaire im n Brovisio= troden und

erblickte ich erigen An= te nach bis - 6 Meilen ber Bucht nen Kame= as Wasser vormärt3

hatten ihm n Auftrage Seiten, fo it, ob mit ten unsern , machten bectten ihn

nb gingen en Ansied= Beiftande fere Rran-

fen auf Sanbichlitten, und enthoben uns aller Gorge für ben täglichen Un= terhalt. Die Menge ber Alten, Die fie uns brachten, mar ungeheuer; fie lieferten für uns und unfere Sunde die Boche gewiß 8000 Stud, die fie alle mit ihren fleinen Sandnegen gefangen hatten. Alle Sorge fcwand von une; bie Leute ließen ihre alten Schifferlieder von neuem hören, bie Schlitten gingen luftig vorwärts und Scherz und Belächter hatte bas frühere finftere Schweigen abgelöft.

Bei einer unferer Abenbraften, als bie Gingebornen fich nach ihren Felbfenern zurudgezogen hatten, tamen Metet und feine Frau, um fich von

mir privatim in einer wichtigen Sache Rath gu holen. Gie brachten einen fetten, fo= mifch aussehenden Burfchen mit. Diefer hier, fagten fie, ift Atommoda, unfer jung= fter Gohn. Er folaft folecht zur Racht, fein Banch ift immer rund und hart er ift Sped, aber fein Tleifch, und blutet aus ber Rafe, zudem machft er nicht. -Sie waren alfo gefommen, um von mir als großem Angefot einen Zauber ober eine Rur für ihren Gohn zu erbitten. 3ch fagte ihnen, um bem Burichen gu helfen, muffe ich meine Band in bas Salzwaffer tauchen, bort wo bie Gee an ben Gisrand ftoft, und fie ihm auf ben Magen legen. Wenn fie mir alfo binnen brei Tagen ihren run= ben Sprößling babin bringen würben, fo wolle ich in Betracht ber Freundlichkeit bes Stammes meine Macht an ihm versuchen. Sie ichieben banterfüllt, und erhielten gur Borfur ein Stud braune Seife, ein feib= nes Bemb und ein Beheimmittel gegen . les Speckeffen. 3ch rechnete barauf, bag Z Die Sehnfucht ber Meltern, ihren Sohn gehörig boctern ju laffen, ben Bang un=



Akommoda.

ferer Schlitten beschleunigen und uns zeitiger zu dem heilenden Waffer bringen werbe, das wir bringender bedurften als Afommoda.

Endlich (am 16. Juni) find unfere Boote am offenen Baffer. Wir sehen feinen tief indigo=blauen Horizont und hören fein Braufen gegen ben Eisstrand. Sein Dunst erfrischt unsere Rasen und unsere Herzen. Unser Lager ist nur 3/4 Meile von der Gee. Wir muffen sie am füdlichen Ausstriche der Etabucht erreichen, etwa drei Meilen vom Alexandercap. schwarzes Borgebirge, Cap Billtommen, bezeichnet die Stelle. Wie prachtig schlägt die Brandung gegen seine Wände! Es find noch Riffe von zerschelltem

Eife zwischen ihm und une, und ein breiter Gürtel von Gieschlamm umfäumt träge wogend ben Gierand — filrchterliche Schranten für Boote und Schlitten! Doch wir haben schlimmere hindernisse überwunden, und werden mit Gottes hilfe auch diese bestegen.

Wir hatten nun unsere Boote vorzubereiten für eine lange und abenteuerliche Fahrt. Sie waren so klein und schwer beladen, daß auf ihre Schwimmkraft nicht allzuviel Berlaß war, zudem waren sie von Frost und Sonne ganz geborsten und die Fugen klafsten weit. Wir mußten nun vor allem die Boote kalfatern und die Ladung richtig stauen. Ein regnerischer

Gubweft überfam uns hierbei und jagte uns noch einmal Angft ein.

Die Estimos hatten zu bieser Zeit ihr Lager neben uns aufgeschlagen. Die ganze Niederlassung von Eta war bei Cap Alexander, um uns Lebewohl zu sagen. Da waren Metek, sein Weib Analik und unsere alte Bekannte Madam Eidergans. Sie hatten ihre fünf Kinder mit, deren Reihe mit Meiuk begann, meinem Leidpagen, und mit dem kleinen dickbänchigen Akommoda schloß. Da waren Ressark und sein Weib Anak, Tellerk, "der rechte Arm," und seine Ehehälfte Amounalik, Sipsu, Marsuma und Aningna — und wer nicht? — Ich kann sie alle mit Namen nennen, und sie kennen uns eben so gut. Wir haben Brüder gefunden in der Fremde!

Jeber hat sein Messer, seine Feile, Säge ober sonst ein hochgehaltenes Andenken bekommen. Die Kinder haben ein Stück Seife, die größte aller Arzneien. Das kleine lustige Bolk drängt sich selbst während ich schreibe zu mir heran mit dem Geschrei Kujanake, Rujanake, Nalegak soak — Dank, Dank, großer Häuptling! Während Meiuk immer neue Hausen von Bögeln herbeischleppt, als solle ich mich für alle Ewigkeit satt effen, weint die arme Aningna neben dem Zeltvorhange und wischt sich die Augen mit einem Bogelbalge.

Mein Perz wird warm gegen diese armen, schmutzigen, bedauerlichen und doch so glücklichen Wesen, die so lange unsere Nachdarn und endlich so getreue Freunde waren. Es ist nichts Erheucheltes in ihrem Trennungsschmerze. Es sind jetz 22 um mich versammelt, alle bemüht, mir noch irgend einen Dienst zu leisten; nur zwei Weiber und der alte blinde Kresut (Treibholz) sind daheim geblieben. Doch sieh! es kommen immer noch mehr: zehnjährige Knaben schieben kleine Kinder auf Schlitten ver sich her; das ganze Bölkchen will mit uns zigeunern auf den Eiswiesen. Wir kochen für sie im großen Feldkessel; sie schlasen im rothen Erich; ein naher Eisberg giebt ihnen Trinkwasser, und so sind sie reich an allem, worauf sie Werth legen: Schlasen, Essen, Trinken und Gesellschaft, und scheinen, über sich ihre geliebte kurze Sommerssonne, über die Wassen glücklich.

Seit wir die Littletoninseln erreicht, betrachteten uns unsere Freunde als ihre Gäste. Sie arbeiteten emsig, Männer, Weiber und Kinder, uns vorswärts zu helfen. Ohne sie hätte unsere traurige Pilgerschaft sich noch um wenigstens 14 Tage verlängert, und jest schon war es so spät im Jahre,

bag unfer Leben von Stunden abhing.

hä un ibn 200 In fchi Fre fd mag Fun ber bes Ung fein ger baé mit trag ben. gle 2 Tob lose bie eine fdjä Wer ben : unb auf i als i habt

rai

ba

ibr

Meir fart's ihnen hund ich n

Ro

(b. f

nm umfäumt nd Schlitten! 1 mit Gottes

ge und abenaß auf ihre in Frost und ten nun vor regnerischer ein.

ufgeschlagen.
Ins Lebewohl
Ite Bekannte
e mit Meiuk
Ukommoda
echte Arm,"
— und wer
uns eben fo

chgehaltenes größte aller ich schreibe t - Dank, von Bögeln nt die arme Bogelbalge. edauerlichen endlich so ngsschmerze. rgend einen (Treibhol3) zehnjährige ze Völkchen im großen men Trinf= fen, Effen, e Sommer=

reunde als , uns vor= h noch um im Jahre, Der einzige schwere Fehler bieser Estimos war das Stehlen. Auf Berrath mögen sie anfangs gesonnen haben, und ich habe Ursache zu glauben, daß sie eine gewisse abergläubische Furcht hegten, unsere Gegenwart könne ihnen Unglück bringen, und daß sie uns wol gern aus dem Wege geräumt hätten. Doch dies war alles längst vorbei. Als die Tage der Trübsal für uns und für sie kamen, als wir uns ihrer Lebensweise anbequemten, bei ihnen Aushülse an frischem Fleisch suchten und sie wiederum auf unserm "großen Boot" Schutz und Rast bei ihren wilden Bärenjagden fanden, da liesen unsere Interessen und Gewohnheiten so ineinander, daß jede Spur von Feindschaft Freundschaft

schwuren, mag auch bie Furcht vor ber Macht des großen Angefot und feinen Feuer= gewehren das Ihre mit beige= tragen ha= ben. Db= gleich feit Dhlfen's Tode zahl= lofe Artifel, die für fie einen un= schätbaren Werth ha= ben mußten, unbewacht



Cap Billtommen.

auf dem Eise umherlagen, so haben sie boch nicht einen Nagel gestohlen, und als ich mich hierüber lobend aussprach, erklärte Metek durch Betersen: "Ihr babt uns Gutes gethan — wir sind nicht hungrig — wir wollen nichts nehmen (b. h. stehlen) — wir wollen euch helfen — wir sind Freunde."

Die Bertheilung unserer letzten Geschenke gab eine förmliche Scene. Meine Amputirmesser, die größte aller Gaben, gingen in Meteks und Nesark's Besitz, aber jeder Andere bekam noch irgend etwas. Die Hunde wurden ihnen als Gemeingut, mit Ansnahme von Tudla und Whiten, unsern Leithunden, die mit uns so manche Fährlichkeit bestanden; von ihnen vermochte ich mich nicht zu trennen und habe sie mit in die Heimath genommen.

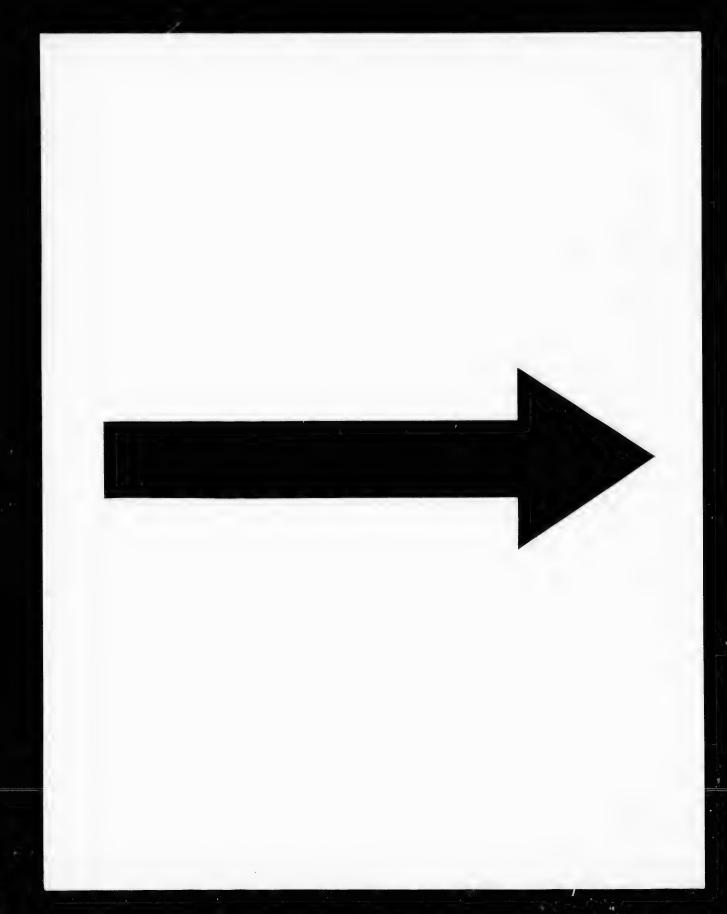



## IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

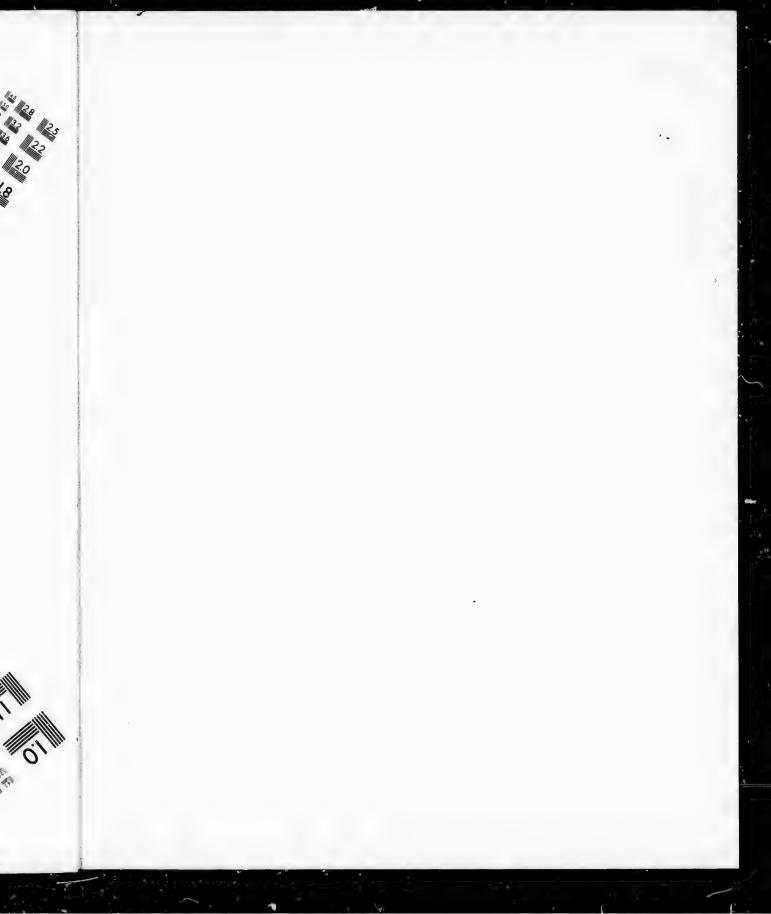

Aber noch hatte ich mit der armen Mutter Nualik mich abzusinden. Sie war uns durch die ganze Etabucht mit ihrem Knaben Akommoda gefolgt und erwartete ängstlich den Augenblick der Ankunft am Salzwasser, womit ich versprochenermaßen den Dämon aus seinem Magen austreiben sollte. Es blieb mir nichts librig als die Ceremonie in aller Form vorzunehmen. Daneben überließ ich aber dem kleinen Leidenden — denn das war er in der That — meinen ganzen kleinen Borrath seidener Hemden.

Bir hatten nunmehr von biefem verlaffenen zutraulichen Bölichen Abschied zu nehmen. Ich versammelte fie um mich und sprach zu ihnen wie zu Brilbern, benen ich immer noch Dant schuldig sei. Ich theilte ihnen mit, was ich von ben füblichern Stämmen wußte, von benen ber Gletscher und bie See fie trennten, erzählte ihnen von ben reicheren Gulfsquellen in einer weniger rauhen Gegend nicht allzuweit gen Gilben, von ber langeren Dauer bes Tageslichts, ber geringern Ralte, ber ergiebigern Jagb, bem häufigen Treibholze, bem Rajat, ben Fischneten. Ich suchte ihnen begreiflich zu machen, wie sie unter muthiger und vorsichtiger Führung und gedulbigem Marschiren in ein paar Sommern dorthin gelangen konnten. Ich gab ihnen Zeichnungen ber Rufte mit ihren Borfprungen, Jagoplagen und ben beften Saltpuntten bis zu ben banifchen Unfiedlungen bin. Gie umringten mich enger und laufchten mit athemlofen Intereffe, und als Beterfen ihnen erzählte vom weißen Balfifch, ben Baren, ber langen Jagbzeit im offenen Waffer mit Rajat und Flinte, saben fie fich bebeutungevoll an. Gern hatten fie mich zu bem Bersprechen vermocht, bag ich einmal wiedertäme und ein Schiff voll nach ben Anfiedlungen beforderte. Es follte mich nicht wundern, wenn fie einmal, vielleicht unter Hansens Leitung, die Reise auch ohne mich versuchten. — Das war unfer Abschieb.



Der Abichied.

abzufinben. Atommoba Salzwasser, austreiben n vorzunehdas war er

altchen Ab= nen wie zu ibnen mit, etider unb n in einer ren Dauer n häufigen zu machen, Marschiren eichnungen altvunkten b lauschten ifen Bal= Rajak und bem Ver= nach ben ie einmal. - Das



Müdemanneruhe.

## XVI.

Einschiffung mit Sturm. Die Heinreise und Schicksale auf derselben. Müdemannsruhe. Vorsehungshalt. Die Mellvillebucht. Hungersnoth und Nettung. Testes Cand. Nast in Uppernavik. Zusammentressen mit dem Aufsuchungsgeschwader.

Es war bei bem sanft gedämpften Lichte eines Sonntagabends, am 17. Juni, daß wir, nachdem wir mit vieler Mühe unsere Boote durch die Hummocks befördert, an der offenen Wasserstraße standen. Noch vor Mitternacht hatten wir den rothen Erich ins Wasser gelassen; aber noch sollte es uns nicht so wohl werden, daß wir uns einschifften, denn ein schon lange drohender Sturm brach jetzt los, der Wogenschwall warf sich auf den Eisrand und zwang uns durch Losdrechen immer neuer Schollen, unsere Boote und unsere auf dem Eise aufgestapelte Habe immer weiter rückwärts zu schaffen. Durch diese Arbeit wurden die Lente so erschöpft, daß ich für jetzt alle Gedanken an die Einschiffung aufgab und wir uns fast eine engl. Meile zurück in den Schutz eines eingefrorenen Eisberges begaben. Doch auch hier noch

wurden wir verfolgt. Es stürmte bie ganze folgende Racht fürchterlich, unfer Eisberg machte fich burch bie Gisfelber fort und fo verloren wir biefe unfere Bufluchtestätte. Bon neuem mußten wir rndwärts und es ftand beim Anbauern bes Sturms eine Springfluth zu befürchten, welche uns verberblich werden mußte. Endlich gewannen wir einen nieberen Gisberg, bem ich gutraute, daß wir uns im Fall eines ganglichen Giebruche auf ihn würden retten können. Die gange Gisfläche mar bereits mit langen Spalten burchzogen und bas Eis unter unfern Füßen begann merklich zu schaukeln! Hatte ich ben Leuten zu Gefallen ben außeren Gieweg gewählt gehabt, fo gab es schwerlich ein Mittel, ben Gefahren bes Eisaufganges zu entgehen. Ich er= fletterte ben höchsten Bunkt bes Eisberges, aber es war vor Nebel, Gewölf und Flugwaffer unmöglich weiter als 1000 Schritt zu sehen. Die See schob bas Eis fast auf ben Berg hinauf, alles um uns braute wie in einem Berenteffel, und die Gisschollen rannten in allen möglichen Stellungen unter betäu-

ľ

1

11

I C

g

a

be

ei

rt

ro

M

ül

ei

benbem Krachen gegen und burcheinanber.

Der Sturm schwieg endlich, bie Baffer wurden ruhig und alle Sanbe arbeiteten an ber Einschiffung. Die Boote wurden gestaut und bie Labung unter fie gleichgetheilt, Die Schlitten losgemacht und an die Bootfeiten gebunben, und am 19. Nachm., bei einer Gee fo glatt wie ein Gartenteich, ftachen wir aus, ich mit ber "Hoffnung" voran, bann ber rothe Erich und zum Schluß ber "Glaube". Indem wir die westlichste Spige von Cap Alexander umfuhren, erhob fich ein frifcher Wind, und als wir ben fich vor uns ausbehnen= ben Sund überblidten, faben wir gang wie vor zwei Jahren bie Kittiwats und die Elfenbein und Jagermoven freischend und fischend ihre Flügelfpigen in die fräufelnden Wogen des schönen Waffers tauchen. Wir wollten unfere erfte Raft auf ber Sutherlandinsel nehmen, boch fie war mit einem fo fteilen Eisgürtel verbarrikabirt, daß das Landen unmöglich war. Ich kletterte vom Bootsmafte aus auf bas Plateau hinüber und füllte unsere Rochkeffel mit Schnee, und dann hielten wir auf die Saklunteinfel zu. Wir hatten eine schlechte Ueberfahrt bei kurganstoßenden Wellen, und nach einer Weile schöpfte ber rothe Erich Waffer. Seine brei Insaffen falvirten sich auf bie anbern beiben Boote, boch bie Ladung zu bergen mar unmöglich, und alles mas mir thun tonnten mar, bag wir bas Boot flott erhielten und es ans Schleppfeil Bur felben Zeit gab auch bie Hoffnung Nothsignale; man melbete, baß fie mehr Baffer zoge, als man ausschöpfen konne. Der Bind ging nach Westen herum, von woher wir ihn nicht brauchen konnten. Ich hielt eine rasche Umschau und sah vor une ben grauen Blint bes Padeises. Bir muß= ten daß die Rander biefer großen Gisfelber immer Spalten ober Waffergungen haben, welche etwa benfelben Schutz geben wie Flugmundungen an einer gefährlichen Küfte. Wir waren auch fo glücklich eine folche Zuflucht zu finden, legten uns an einer alten Scholle fest, und die ermübete Mannschaft that einen langen Schlaf. Wir zogen barauf weiter, indem wir die Boote meift mit Bootshaten fchleppten, zuweilen auch über Gisfelber ziehen mußten, bis wir

elich, unser beim Ansverderblich em ich zuschlich em ich zuschlich en durchseln! Hätte so gab es Ich erschollt See schobem Berens

ter betäu=

lle Hände e Laduna en gebun= h, stachen n Schluß r umfuh= 18dehnen= Kittiwaks gelfpiten en unsere fo steilen erte vom effel mit tten eine fdöpfte anbern was wir chleppseil melbete. ng nach ielt eine ir wuß= isserzun= m einer finden, at einen eift mit

bis wir

wieder offenes Wasser erreichten und der Hatluttsinsel zuruderten. Sie war kaum einladender als die Insel am Tage vorher, doch sanden wir Gelegenheit uns und unsere Habe mit der Fluth auf das Landeis und dann unter Felsen zu bergen. Es schneite schwer zur Nacht, und die Arbeit des Kalfaterns ging schlecht von statten. Doch konnten wir ein Zelt errichten, und unser Souper aus Brodskaub und Talg mit ein paar Bögeln würzen. Wir hatten zwar im Laufe des Tages eine Robbe geschossen, aber sie war uns durch Untersinken verloren gegangen.

Am Morgen bes 22. brangen wir burch ben Schneesturm nach ber Northumberlandinsel vor, wo Myriaden von Alfen uns begrüßten, was wir

mit ber gewöhnlichen Ginladung ju Mittag beantworteten.

Am folgenden Tage kamen wir an dem Murchisonsund vorbei und übernachteten auf dem Landeise am Fuße vom Cap Barry. Wir hatten einen
harten Tag gehabt, und die Boote theils über das Eis schleppen, theils uns
im Zickzack durch enge Eisspalten winden müssen. Der nächste Tag brachte
uns in die Nähe des Fitsclarence-Felsens, der wie eine egyptische Pyramide
von einem Eisselde emporsteigt und mit einem Obelisten gekrönt ist. Am
folgenden Tage machten wir bei mehr offenen Eisschlippen schöne Fortschritte
und ich kam 16 Stunden lang nicht vom Steuerruder weg.

Wir waren am Enbe dieses Tages völlig erschöpft. Unsere täglichen Rationen waren vom Anfange an sehr klein gewesen; aber bei dem Aufenthalte, der uns überall zu erwarten schien, hatte ich sie auf ein Minimum herabgesetzt, nämlich 16 Unzen Brodpulver und ein Stücken Talg von ter Größe einer Walnuß. Dazu kam reichlich Thee, der immer sehr erquickte.

Diese unzureichende Roft bewirkte bei ber Mannschaft einen immer ftarfern Berfall der Mustelträfte. Die Leute wurden fich beffen anfange taum bewußt, und glaubten, es liege an ber Beschaffenheit bes Gifes, bag ihnen bas Bieben und Schieben immer faurer werbe. Als wir aber im Rebel bes nachften Morgens unfere Arbeit fortfeten und uns weiter burch bie wild verworrenen Eisfelder hinschleppen wollten, murbe bie Bahrheit ploglich Allen flar. Bir hatten bas Gefühl bes hungers verloren, bie Billen von Brobftaub und Talg mit Thee genügten uns fast. Gern hatte ich bas kleine Boot nach einem Sügel gefandt, wo es nach Angabe ber Estimos große Mengen von Bogeln geben follte; aber die Leute konnten auch diefes nicht mehr ziehen. Wir waren alle sehr entmuthigt, und es blieb uns nichts weiter übrig als bas Weggeben bes Rebels abzuwarten, um bann vielleicht eine glattere Gisfläche ober irgend eine Bafferschlippe zu entdeden, die uns ber Mühe bes Schleppens überhob. 3ch hatte einen Eisberg erstiegen, aber es war nichts in Sicht als ber Dalrhmplofelfen, ber in weiter Ferne wie ein rotherzener Thurm in bie Lufte ragte. Raum aber war ich zu ben Booten zurüdgefehrt, als ein Sturm aus Nordwest über uns hereinbrach; eine Gisflarde, Die etwa eine engl. Meile über uns an einer Giszunge hing, begann auf berfelben zu ichwingen wie eine Thur in ber Angel und rudte dann langfam gegen unfern engen Rube-

Anfänglich trieb auch unsere eigene große Scholle vor bem Winbe, aber balb barauf fließ fie mit bem feststehenben Gife bicht am Fuße ber Felsfufte gufammen, und im Augenblide umgab une bie wilbeste Berftorung ringe= Die Leute sprangen mechanisch auf ihre Bosten und trugen bie Boote und Borrathe gurud; ich gab für ben Moment alle hoffnung auf Rettung Es war nicht ein gewöhnliches Nippen (Ginquetschen), wie es bie Walfifchfahrer tennen, benn bie gange Giefläche, auf ber wir ftanben, zerschellte nach jeder Seite bin auf viele hundert Schritte weit und die Bruchftilide überschlugen und thurmten sich wie toll unter bem Drude. Ich glaube nicht bag von unferer fleinen Schaar, welche boch an fdwere Brufungen gewöhnt und im Stande war, die Gefahren auch zu ermeffen, die fie befamfpte, ich glaube nicht, daß es einen barunter gibt, ber genau angeben konnte, wie, warum ober auch nur wann wir uns wieder flott fanden. Wir wiffen nur, baß wir inmitten eines gang unbeschreiblichen Getofes, bas taufend Trompeten eben fo wenig burchbrungen hatten wie bie Stimme eines Menfchen, berumflogen und wirbelten, und balb in die Bobe geworfen wurden, bald wieder herunterglitten in einen Schwall von Gistrummern, und bag, ale bie Leute bei ber nun folgenden Baufe ihre Bootshaten pacten, die Boote in einem wilben Strom von Gis und Schnee und Waffer bahingeriffen murben. Go wurden wir völlig machtlos bahingeführt, fo lange als bas Aufwühlen ber an ber Rufte hin noch ftehenden Gisfelber bauerte, und gewannen zuweilen einen Blid auf bas brobenbe Borgebirge, bas durch ben Schneehimmel auf uns herabfah. Endlich blieb bie Scholle an ben Felfen ftehen, Die fleinern Bruch= ftude trennten fich von ihr und wir konnten mit Bootshaken und Rudern unsere kleine Flottille von ihnen frei machen. Zu unserer freudigen Ueber= rafdung fanden wir uns balb in einem Streifen Ruftenwaffer, bas uns Raum jum Rudern und die Gewißheit gab, daß bicht vor uns Land fei. Mie wir biefes erreichten, fanden wir es ebenfo mit einem unzugänglichen Gisgürtel umwallt wie Sutherland und Saklunt. Wir fuhren an feinem Rande bin, suchten aber vergeblich nach einer Landungsstelle ober einem Zufluchtswinkel. Der Sturm und bas Eistreiben begann von neuem, aber wir fonnten nichts thun als mit einem Wurfanker die Boote an den Gisrand festlegen und auf bas Steigen ber Fluth warten. Die "hoffnung" zerftieß fich ben Boben und verlor einen Theil ihrer Wetterverschalung und alle Boote wurden übel zugerichtet. Es war ein gräulicher Sturm und nur burch beständige Anftrengung vermochten wir die Boote flott zu erhalten, indem wir das hereinschlagende Baffer fort und fort ausschöpften und bas herandringende Gis mit Bootshaten abwiesen.

Enblich war die Fluth hoch genug, daß wir die Eisklippe erklettern konnten. Wir zogen die Boote einzeln auf einen schmalen Rand hinauf, waren aber zu ermübet, um sie ausladen zu können. Eine tiefe und enge Schlucht in den Felsen öffnete sich nahe an unserer Landungsstelle, und als wir die Boote in dieselbe hineinschoben, schienen sich die Felsen über uns

foliegen zu wollen, bis bie Schlucht eine plöpliche Seitenwendung nahm und wir nun eine Felswand zwischen uns und ben Sturm befamen. Bir waren

in einer formlichen Soble.

dem Winbe.

e ber Fels=

rung rings=

bie Boote

uf Rettung

8 die Wal=

, zerschellte

stücke über=

aube nicht

n gewöhnt

mfpte, ich

nnte, wie,

oiffen nur,

Trompe=

schen, her=

ald wieder

bie Leute

in einem

ühlen ber

zuweilen

l auf uns

n Bruch=

Rubern

n lleber=

18 Raum

Als wir

Eisgürtel

inde hin.

tewinkel.

n nichts

und auf

Boben

en übel

Anstren=

einschla= Sis mit

:Klettern

hinauf,

id enge

ind als er uns

So

ben.

Eben hatten wir bas lette Boot, ben rothen Erich eingebracht, als ein lange nicht gehörter, aber wohlbefannter Ton unfer Dbr fcmeichelte: es hufchte ein Schaar Giderganfe vor uns vorbei; wir wußten fomit, bag Bruteplate in ber Rabe fein mußten, und als wir une nun nag und hungrig ju bem langerfehnten Schlafe niederlegten, gefchah es nur um von Giern und Ueberfluß zu träumen.

Wir blieben 3 fast brei Tage in unserer Krystall= wohnung und fammelten täg= lich wohl 1200 Gier. Drauken rafte ber Sturm unablässig fort, und unfere Gier= sucher hatten Mühe, sich auf ben Beinen gu halten; aber eine luftigere Gefell= schäft von Tein= schmedern, wie fie innen beifam= men sag und schwelgte, hat es

Am 3. Juli murbe ber Wind mäßiger, aber es fiel immer noch

noch

schwerlich

gegeben.



Borfehungshaltplat.

maffenhafter Schnee. Um nächsten Morgen tranten wir einen vaterländischen Gierpunfch, ju welchem unfere Spiritusflaschen bas geiftige Element nothburftig hergaben, aber fo verdünnt, daß er vor jedem Mäßigkeitsvereine hatte bestehen könen, und bann liegen wir unfere Boote wieber in's Waffer und fagten ber "Mübemanneruhe" ein bantbares Lebewohl. Wir ruberten nach bem Guboftende ber Wolftenholminfel, aber hier verließ une bie fluth und wir machten uns wieder auf ben Gisgurtel. Die nächsten Tage ging es nun langfam in füblicher Richtung weiter in schmalen Wafferstrichen, welche fic zwischen

bem Rufteneife und ben Gisfelbern öffneten. Das Wetter mar beftanbig trübe und jeder Beobachtung ungunftig, und wir befanden une ichon vor einem großen Gletscher, ebe wir inne wurden daß ein weiteres Forttommen langs ber Rufte unmöglich fei. Lange Retten von Gisbergen vertraten uns ben Weg; ihre Zwischenraume waren mit Scholleneis geftopft, und es mare ein hoffnungelofes Beginnen gewefen, hier burchbrechen ju wollen. Wir fuchten 16 Stunden lang vergeblich nach einem Auswege. Das Eis war über bie Da-Ben zerbrochen und verworfen. Bon einem Gisberge herab entbedte ich zwar enblich einen möglichen Ausweg nach Weften, jugleich aber fand fich, baß unfere Boote in ben harten Rämpfen ber letten Tage furchtbar gelitten hatten. bie "Boffnung" war thatfachlich nicht mehr feetuchtig, und es toftete unfer lettes Solz, fie auszubeffern. Studben für Studden hatten wir bereits zwei Schlitten zerfägt und verbrannt und nur einen verschont ale unentbehrlich bei etwanigen Gistiberschreitungen. Gleichzeitig schienen bie Bogel, beren wir bei ber Dalrymples-Infel fo viel gefeben, wie vom Sturme vertrieben. Wir waren wieber auf bie fnappen täglichen Rationen verfest, ein Bechfel, ber nothwendig balb feine nachtheiligen Folgen äußern mußte. 3ch beschloß baher, trot ber Gisbarritaden, boch lieber ber Rufte gu folgen, um une bie Möglichteit zur Gewinnung einiger Gubfiftenzmittel offen zu erhalten. Wir brauchten 52 Stunden um biefen rauben Baffe gu forciren, eine fo mubfelige Arbeit, daß sie ohne die disciplinirte Ausdauer der Leute ganz unthunlich

Mis wir bie Gisschrante im Ruden hatten, zeigten fich wieber offene Ranale, und es schien einige Stunden lang, mabrend wir mit einem leichten Binde bahin fuhren, als fei alle Noth vorüber. Aber plötlich erschien wieber ein auf ben Karten gar nicht verzeichneter Gletscher, bor welchem fich bie Eisfelber viel weiter in bie Gee hineinschoben als die welche wir eben mit solcher Anstrengung paffirt hatten. Unfer erfter Entschluß mar, Diefe Gisfcranten auf alle Falle westlich zu umfahren, benn unfere Leute waren viel gu erfcopft, als bag an ein Binuberfchleppen burch bie hummods zu benten war, befonders ba bie weiche Schneedede bes Gifes als ein unilberfteigliches hinderniß erfcbien. 3ch erflomm wieder eine unferer gewöhnlichen Barten, einen Eisberg; aber was ich ba erblidte, war eine ber nieberschlagenbsten Schaufpiele: es gab gar tein "westliches Maffer"; bie Gisfelber maren noch nicht aufgebrochen, weithin nach Guben, gegen Cap Port gu, ftanb alles noch feft. Da lagen wir alfo in einer Sadgaffe zwischen zwei Gisbarrieren, bie beibe für Leute in unferer Berfaffung unüberfteiglich maren, mit jammervoll geringen Subsistenzmitteln und gebrochenen Rraften, und hier follten wir warten, bis ber Spatfommer uns einen Weg geöffnet ha=

Ich ließ nach ben Klippen ber Kliste hinwenden. So verlassen und schwarerlich sie aussahen, so war es boch immer noch besser sie zu erreichen und an ber unwirthlichen Kuste Fuß zu fassen, als unnütze Wagnisse zur

gel an W Di ab thi in 001 fdi Die ten bid Ne tan 2)a Lui br beb mel glä liek lich Are

die

beri

eine

in e

gru

Mo

und

bari

etwo

rüdi

gu e

hint

lich

Eisc war

8

un

fte

DD

indig tribe por einem men längs ben Wea: ein boff= fuchten 16 r die Ma= e ich zwar fich, baß en hatten. tete unfer ir bereits mentbebr= jel, deren ertrieben. Wechfel. beschlof uns bie n. Wir

er offene
i leichten
ileichten
ilen wiefich die
eben mit
efe Eisren viel
i benken
eigliches
Warten,
genbsten
waren
, stand
ei Eiswaren,

mühfelige

nthunlich

n und reichen Je zur

t, und

ret ha=

See zu bestehen. Ein schmaler Kanal, eine wahre Spalte im Landeise leitete uns nach einer niedern Felsplatte hin, wo wir dicht unter dem Schatten der steilen Küste landeten. Meine Stizze dieser wilden Dertlichseit kann, gleich der von "Midbemannsruhe," nur eiren sehr mangelhaften Begriff von der Scene geben. Wo das Cap für den durecten Anprall der Nordwestwinde offen liegt, am Fuße eines himmelhohen Absturzes, hatte sich immer noch ein Stück des Wintereisgürtels am Felsen klebend erhalten, nicht mehr als 5 Fuß breit. Die Fluthen überschwemmten es und die Wogen scheuerten beständig daran, aber es gewährte doch den Booten einen vollkommen sichern Standort. Darüber thürmte sich Klippe auf Klippe, mindestens 1100 Fuß hoch, die Gipfel meist in Nebel gehalte und

in Nebel gehüllt, und von unten bis oben fcwärmten . Bögel, bie in ben Felsspal= ten nifteten. Um bichteften fagen bie Nefter auf ben Fels= fanten in etwa 50 Pards Sohe, aber Lummen sowohl wie breizehige Möben bedeckten ben Bim= mel wie mit weiß= gländen Fleden und lieften ihr unaufhörliches Krächzen und Rreifden boren! Um bie Scene zu mil= bern, führte rechts eine natürliche Brücke in einen kleinen Thal= grund, mit grünen Moofen überzogen, jenfeits

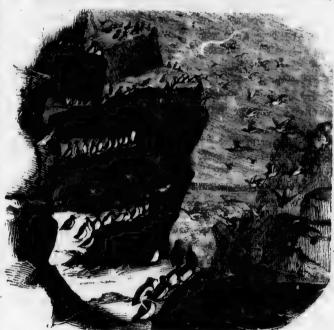

Rlippen am Borfebungshaltplage.

barüber hing kalt und weiß der Gletscher. Dieser war an seinem Abfalle etwa 7 engl. Meilen breit, zog sich in sanster Ansteigung etwa 3 Meilen nach rückwärts, wurde dann, den Unebenheiten seines Felsbettes folgend, plötslich zu einem steilen, von Spalten durchzogenen Higgel, der in schroffen Terrassen emporstieg. Dann kamen zwei weniger zerklüftete Eisstrecken, die sich nach hinten dem großen Eismeere des Binnenlandes anschlossen. Bon einer nördlich liegenden hohen Klippe hatte ich eine herrliche Aussicht auf diesen großen Eisocean, welcher das ganze Innere von Grönland zu bedecken scheint. Es war eine ungeheure wellenförmige Ebene purpursarbigen Eises, mit Inseln

bicht befest, und ber gange Borigont erschien burch bas Spiel ber Sonnen-

FI

100

(3)

be

gr

ob

Ur

fle

per

mi

60

luf

gre

nid

Mi

fai

toft

glii

wiin

lan

mit

auf

abei

im (

bir

glüc

font

Mo

gröf

ein

ihrei

hohe

Bwe

Fleif

erba Beid

t

I

ftrahlen in bem truftallreinen Gife wie ein prachtiger Brillantring.

Der Gletscher fandte mehr Baffer aus als einer ber früher im Norben gesehenen, ben Sumbolbtgleticher und ben bei Eta ausgenommen. Gin Gießbach überfluthete ben Gisfuß in einer Tiefe von 2 - 5 Fuß und breitete fich weithin auf bem Scholleneise aus; ein anberer, ber in größerer Bobe feinen Ausweg fand, fturzte in Rataraften von Fels zu Fels berab. Ranunculus, Steinbrecharten, Buhnerdarm, gablreiche Moofe und gritifche Grafer blühten neben ben untern Bartien bes Gletschers. Das Thermometer zeigte im Schatten 38, in ber Sonne 900.

Bas aber ber schätzbarfte Bug ber Landschaft war: fie wimmelte von Die Lumme und ihre Gier, in Labrador als besondere Lederbiffen geschätt, bas auf bem Guanoboden üppig machfenbe Löffelfraut - alles in enblofer Fülle; man bente, welchen Reiz bas haben mußte für ausgehungerte,

vom Scorbut aufgeriebene Leute.

Fenermaterial tonnte ich nicht hergeben, benn unfer ganger Borrath von Sped und Talg betrug taum noch 100 Bfb. Die eifrigsten Rochfünftler machten Berfuche mit organischen Stoffen, Die gur Band waren: trodne Bogelnefter, Gras- und Moosbapen, Die fettigen Bogelbalge - aber nichts wollte brennen, und fo mußten fie fich endlich mit bem Gebanten troften, bag bie Site möglicherweife ben echten Bohlgeschmad beeintrachtigen tonne. Wir beschränkten und ber Mann burchschnittlich auf einen Bogel für bie Mahlzeit - aus freier Wahl, nicht aus Nothwendigkeit - und erhöhten die Tafelfreuden burch ben besten Salat von ber Welt: robe Gier und Löffelfraut.

Es war ein gloriofes Fest, die Woche, die wir am Borfehungshaltplate erlebten, fo voll von Erquidung und Frohfinn, bag ich mich niemals überwinden tonnte, die Leute mit unferer eigentlichen Lage befannt zu machen. Es hatten nur zwei mich begleitet, als ich die Umschau über bas Bbe Gisfelb hielt, und biefe hatten mir verfprechen milffen, barüber gu

schweigen.

Es bauerte bis zum 8. Juli, ehe bas Aussehen bes Gifes uns hoffnung gab weiter zu kommen. Wir hatten uns auf die neuen Rampfe mit ber See und ihren Gefahren durch Ginlegung eines Borrathe von Bogeln vorbereitet; 250 Lummen waren orbentlich abgehäutet und auf ben Felfen getrodnet worben, und fo hatten wir boch einen leiblichen Bubif gu unferm

Brodstaub und Talg.

Schon beim Antritt unserer Beiterreise hatten wir wieber ein Miggeschid. Indem wir die "Hoffnung" von bem zerbrechlichen, sich verzehrenden Eiswerft herablaffen wollten, auf bas wir fie bei unferer Untunft geborgen hatten, fturzte fie ins Waffer herunter, verlor Regelinge und Bollwert, unfer bestes Schiefigewehr fiel heraus und verfant, und ihm folgte, mas bas Schlimmfte war, unfer allgemeiner Günftling, unfer Reffel, ber Suppen-, Bad-, Thee= und Wafferkeffel in einer Berfon. Seinen Boften erbte in ber

ber Sonnen-

r im Norben . Ein Gieß. breitete fich Göhe feinen Manunculus, cafer blühten te im Schat-

immelte von Lederbiffen — alles in 8gehungerte,

Borrath von Rochfünstler en: trockne aber nichts trösten, bagönne. Wir ie Mahlzeit die Tafel-ffeltraut.

mich niege bekannt
ischau über
darüber zu
8 Hoffnung

e mit der ögeln vor= Felsen ge= zu unserm

in Mißge=
rzehrenben
geborgen
erk, unser
was bas
Suppen=,
ite in ber

Folge eine längst ausgeleerte Binnbildfe, bie mir vor zwei Jahren eine gute

Unsere Küstenfahrt ging längs bes Eisrandes hin. Nachdem wir die von John Roß so benannten Carmoisinklippen passirt hatten, war unsere Stimmung eine so gute, daß die Reise fast einem Festtagsaussluge glich. Unser Lauf ging immer hart an der Küste hin, außer wo ein sich vorschiebender Gletscher uns zum Ausbiegen nöthigte. Die Bögel der Küste erfreuten sich des neuen Sommers, und wenn wir anhielten, geschah es an irgend einer grün bekleideten Landspitze neben einem Gießbache, den das Gletschereis von oben berabsandte.

fletterten bie Rlip= pen und famen mit fleinen Alten belaben gurud; lustia loberten große Feuer aus Torfrasen, bie nichts als bie Mühe bes Bu= fammentragens tosteten, und bie gludlich gelaun= ten Ruberer würzten sich ihr langes Tagewerk mit ber - Aussicht auf ben Feier= abend, wo fie fich im Connenfcheine hinftreden und glücklich träumen

konnten, bis ber

Unfere Jäger er=



Unter ben Carmoifinflippen.

Morgen sie zur Waschung und zum Gebete rief. Unser Genuß war um so größer, ba wir alle wohl wußten, bag es so nicht bleiben werbe.

Diese Gegend mußte einmal ein Lieblingsaufenthalt der Eingebornen, ein wahres Estimoparadies gewesen sein. Wir rasteten selten ohne Ruinen ihrer Wohnungen zu sinden, aber mit Flechten überzogen und alle Kennzeichen hoben Alters an sich tragend. Eine derselben unter 76° 20' war einst ohne Zweisel ein ausgedehntes Dorf. Steintegel zur sichern Ausbewahrung von Fleisch standen in langen Reihen, und die Hitten, aus schweren Steinen erbaut, standen einander gegenüber und bildeten eine förmliche Gasse. Die Zeichen eines Einsinkens der grönländischen Küste, die ich schon bis Uppernavit

fd

ei

(3)

(4)

au

29

bie

bei fefi

üb

fd

zu

Un

Mi

Bo ihm unf hatteine fcbli

die

Gis

Lag

klar Ma fah von

Schi

bei 1

fpan Eine

bas bie

frühe

Gish die S einen

aufwärts bevbachtet hatte, waren auch hier vorhanden. Einige dieser Hitten wurden von der See bespült oder waren von dem Flutheis eingeriffen. Die Torfsohle, allem Auschein nach von sehr altem Gewächs, schnitt dicht am Wasserrande ab und zeigte 2 Fuß dicke Durchschnitte. Eine dieser Senkung entsprechende eben so beutlich ausgesprochene Debung des Landes hatte ich nördlich vom Wolstenholmsunde sestgestellt. Der Drehpunkt zwischen beiden Bewegungen mag etwa unter dem 77. Breitegrade liegen.

Am 21. erreichten wir Cap Port nach einer sehr geschlängelten, aber romantischen Fahrt in nebeligem Better. Hier hörten die Wasserzungen längs der Kisste auf, oder verwandelten sich in schmale, kaum passirbare Schlippen. Alles zeigte von dem diesmaligen späten Beginn der guten Jahreszeit. Der rothe Schnee war wenigstens 14 Tage hinter seiner gewöhnlichen Zeit zurück. Eine seste Gisdede, mit zahlreichen Zungen besetzt, dehnte sich hier noch weit nach Süd und Ost hin aus. Wir hatten nur zu wählen zwischen einem neuen Stilliegen, die das Küsteneis sich öffnen würde, und dem Berlassen der Küste, zum westlich einen Wasserweg zu suchen. Wir sandten einige Leute aus um Gletscher vom Cap Imalik, genommen hätten, und nahmen in der Zwischenzeit ein Inventarium unserer Borrätbe aus. Wir sanden:

| 112                 | -     |      |     | ,  |   | ••• |     | ~~  | - June |
|---------------------|-------|------|-----|----|---|-----|-----|-----|--------|
| Getrodnete          | Lu    | m    | m   | en |   |     |     | 195 | Stild  |
| -u) wethelbt        | ect – |      |     |    |   |     |     | 449 | 904b   |
| weekly              |       | 1 44 | - 4 |    |   |     |     | 50  |        |
| Thaman and a second |       |      |     |    |   |     |     | 50  | **     |
| Fleischzwieb.       | aa    | *    | *   | ٠  | • | *   | • 1 | 80  | **     |
| Brod                |       |      |     |    |   |     |     | 348 |        |

Dies ergab, außer den Bögeln, 640 Pfund Lebensmittel, ober etwa 36 Pfund für den Mann. Wir fanden einen Rasen, der allenfalls die Dienste von Torf leisten und unsere Kessel- heizen konnte, und unter Beranschlagung besselben commandirten wir an Brennvorrätben:

| Rafen, für 311 Zwei Schlitter   | vei Kochfeuer  | täglich, |     | • | • | 7 | Tage |
|---------------------------------|----------------|----------|-----|---|---|---|------|
| Zwei Schlitter<br>Reserveruder, | Schlitten, ein | leeres   | Faß | • | • | 6 | "    |

So waren 17 Tage gebeckt, und im Ganzen etwa 3 Wochen, wenn man das hinzurechnete, was das rothe Boot und unfere leergewordenen Proviantsäckergaben. Die Aussagen unserer zurücksehrenden Abgesandten gaben keinen Grund länger zu verweilen: es waren keine Eskimos zu Imalik und auch wol seit Jahren keine dort gewesen; auch gab es keine Bögel in der Nachbarschaft.

Ich erstieg mit Mac Gary noch einmal die Felsen, und inspicirte mit Sülse des Fernrohrs sorgfältig das Eisseld. Das Feste, wie die Walfischjäger das undewegliche Küsteneis nennen, lag in fast ununterbrochener Ausbehnung vor uns und schloß sich unfern von unserm Standpunkte an die Küste. Die Flarden an der Außenseite waren groß und hatten sich augen-

biefer Hütten eriffen. Die itt bicht am fer Senfung es hatte ich ischen beiben

gelten, aber ungen längs e Schlippen. eszeit. Der Zeit zurück. er noch weit einem neuen n ber Küste, ite aus um hinter bem r Zwischen-

36 Pfund lienste von 8 desselben

man bas viantfäde en feinen auch wol arfchaft. cirte mit Walfisch= ner Aus= an bie augen= scheinlich erst vor Kurzem abgelöst. Zu meiner Freude jedoch sah ich beutlich einen Kanal, der sich an der Haupteismasse hinzog dis er seewärts aus dem Gesichte verschwand. Ich berief die Officiere zusammen, legte ihnen meine Gründe dar, und ließ die Wiedereinschiffung vorbereiten. Die Boote wurden ausgeholt, sorgsältig untersucht und so viel als möglich ausgestickt. Das rothe Boot wurde abgetakelt und ausgeladen, um gelegentlich als Brennholz zu dienen. Es wurde eine große Steinppramide auf einem in die Augen fallenden Punkte errichtet und ein rothes Flanellhemd kargten wir uns ab und besestigten es als Flagge oben darauf. Hier legte ich einen gedrängten Bericht über unsere Lage und unser Borhaben nieder, und dann stachen wir in süb-westlicher Richtung in die Eiskelder.

Das Gis, burch welches bie Fahrt ging, murbe allmälig immer gefoloffener, und zuweilen mußten wir unfere gange Gietenntniß anstrengen um zu bestimmen, ob irgend eine Bafferichlippe befahrbar fei ober nicht. Die Unregelmäßigkeiten ber Gisfläche, Die mit hummode und zuweilen mit größern Maffen befett mar, hinderten eine weite Fernficht, und außerdem befielen uns öftere Rebel. Eines Abends murbe ich aus tiefem Schlaf geweckt um zu erfahren bag wir bie Richtung verloren. Der Steuermann am vordersten Boote hatte fich von ber unregelmäßigen Geftalt eines großen Gieverge, ber ihm im Bege lag, beirren laffen, und fteuerte jest fuftenwarts, weit ab von unferm eigentlichen Rurfe. Der schmale Ranal, in ben er und eingeklemmt hatte, war taum zwei Bootslängen breit und enbete nicht weit von und in einem leichten Bidzad, und zwar sowol vor ale hinter une, benn bie Spalte folog fich zusehends, und ber Rudzug war uns bereits abgeschnitten. Dhne Die Leute von unferer miglichen Lage zu unterrichten ließ ich die Boote aufs Gis ziehen und unter bem Bormande, Rleiber und Borrathe zu trodnen, ein Lager aufschlagen. Rach ein paar Stunden murbe bas Wetter jum erstenmal flar genug um einen Blid in bie Ferne thun gu laffen, und ich erkletterte mit Mac Gary zu biefem Zweck einen Eisberg, wol 300 Fuß hoch. Aber ba fah es schrecklich aus: wir waren tief ins Innere ber Melvillebucht gerathen; von allen Seiten umftarrten uns ungeheure Eisberge und wilb aufgethurmte Schollen. Mein tapferer Officier, von Ratur nicht fehr empfinbfam und langft abgehartet gegen die Wechselfalle bes Balfischjägerlebens, vergoß Thranen bei bem Anblicke.

Hier gab es keine Wahl mehr: wir mußten uns wieder vor die Schlitten spannen und, koste es was es wolle, uns einen Rückweg nach Westen bahnen. Einen Schlitten hatten wir bereits verseuert; beshalb zersägten wir jest auch das rothe Boot, zu dem er gehört hatte, brachten seine leichten Cederplanken in die andern Boote und legten uns dann wieder in die Schulterriemen wie in frühern Zeiten. Erst nach dreitägiger saurer Arbeit kamen wir wieder an den Eisberg, der unserm Steuermann einen falschen Weg gewiesen. Wir holten die Boote über seine Zunge hinweg, und schifften uns frohen Muthes auf einem neuen offenen Canal ein, während ein schöner frischer Kordwind blies.

Unfere fleine Flotte mar jest auf zwei Boote reducirt. Das Land im Norden war nicht mehr sichtbar, und fo oft wir ben Rand bes Gesteifes verließen um feinen tiefen Einbuchtungen auszuweichen, mußten wir uns lediglich auf ben Compaß verlaffen. Es war noch auf wenigstens acht Tage Fenermaterial vorhanden, aber bie Lebensmittel fa, wanden fehr zufammen; wir trafen wenig Bogel unterwege, und ein größeres Wilb zu erlegen wollte gar nicht gelingen. Wir faben mehrmals Robben auf bem Gife, aber fie maren fehr auf ihrer Sut; ein paarmal trafen wir auf schlafende Balroffe und tamen bei einer Gelegenheit wirklich auf Lanzenwurfnahe an; aber bas Thier fuhr auf ben Angreifer los und entfam bann.

Am 28. hielt ich eine ftille Mufterung unferer Angelegenheiten. In ben letten Tagen hatten wir uns foweit beschränft, bag wir von ben gulett eingelegten Borrathen nur brei Gier und zwei Bogelbriffe täglich entnahmen: baneben hatten wir noch cia wenig Brodpulver und unfer Borrath an Brenn= ftoffen gestattete uns noch bei jedem Balt bas unentbehrliche Labfal, Thee, reichlich zu uns zu nehmen. Die Rrafte ber Leute schwanden bei tiefer knappen Roft babin; aber eine forgfältige Berechnung ber Provisionen lehrte, daß felbft bas Bereichte noch zu viel fei, wenn men nicht ein ganz unangemeffenes Bertrauen auf Jagbglud begen wollte. Unfer nächster Landungsplat, bem wir alle mit Sehnfucht entgegenharrten mußte Cap Shadleton fein, eine ber volfreichsten Bogelcolonien ber Kufte; aber wenn ich überschlug, wie viel Tage wir noch brauchen wirden ehe wir bies goffiche Geftabe erreichten, fo ergab eine leichte Division, bag ber Mann als Lagesration jest nur noch 5 Ungen Brodpulver, 4 Ungen Talg und 3 Ungen Bogelfleifch erhalten konne.

Bisher waren wir größtentheils bem Rande bes Festeifes gefolgt; es hatte uns gelegentlich einen Rubeplat ober eine Bufluchtestätte gewährt und wir konnten zuweilen mit unfern Flinten etwas zur Aufbefferung ber Rüchen= vorrathe thun. Aber unfere Fortschritte waren Dabei wiberwärtig langfam; unfer Bogelfdrot ging bereits so febr auf bie Reige, bag ich mir fagen mußte, unfere Sicherheit hange bavon ab, bag wir uns rafcher fortbewegten. Ich beschloß baher es mit ber mehr offenen See zu versuchen. Der Berfuch schlug für die nächsten zwei Tage fehl: wir muchen von bichten Rebeln befallen; ein Subwest brachte uns bas außere Pacfeis über ben Sals und zwang uns unsere Flotte aufs Treibeis zu ziehen. Dabei kamen wir natürlich wieder rudwäris und verloren einige swanzig Meilen. Die über bie Magen angestrengten Leute fühlten gar sehr ben Mangel bes schützenden Festeisch. Trotbem blieb ich bei meinem Borfatze und steuerte G. G. W., fo genau als es bie Gistanale zuließen, und beständig barauf ausgehend uns in freieres Waffer

Nach Berlauf einiger Tage jedoch geriethen die Kräfte ber Leute ernstlich in Berfall, benn bie erfte Folge einer fnappen Roft ift nicht Sungergefühl, sondern Kräfteabnahme, und zwar oft so allmälig, daß sie sich nur durch einen So fanben wir eines Tages ju unferm großen Er-

ftai foll ihr auf fam fie fie Der ftöri fahe gefü Gini zu e aber hatti getre gelai ben "

beschi daß : Shm Eine nur 1 und : lichen

fander Meer ftändi

anfche es die groß, bas © daran Büchse mit S so gro solche f *wörter* wurden einem . as Rand im
efteifes ver=
uns lediglich
Eage Fener=
; wir trafen
e gar nicht
waren fehr
und kamen
Thier fuhr

n. In ben zulett ein=
ntnahmen:
an Brenn=
fal, Thee,
er knappen
daß felbst
enes Ber=
bem wir
eine ber
viel Tage
fo ergab
5 Unzen

folgt; es ährt und Küchen= langfam; u mußte, en. Ich folug befallen; ang uns wieber

Wasser ernstlich rgefühl, h einen en Er=

ßen an=

Trop=

ftannen, baf bie "Boffnung", bie eben über eine Giszunge geschafft werben follte, nicht von der Stelle wich. 3ch glaubte erft ber naffe Schnee halte ihre Rufen fest, und ba wir bei bem herrschenden starten Binde Gile hatten auf eine ftartere Flarbe hinüberzukommen, fo ließ ich ausladen und bie gefammte Mannschaft an bem leeren Boote ziehen. Bu einer andern Zeit hatten fie die zu bewegende Last auf den Schultern tragen können, jest aber brachten fie biefelbe burch unabläffiges Bieben taum im Schnedengange vorwarts. Der "Glaube", ber mahrendbem ftehen bleiben mußte, entging taum ber Ber-Die Flarbe gerbrach burch ben Drud bes außern Gifes, und wir fahen wie unfer bestes Boot mit allen unfern Vorräthen rafch von uns weggeführt wurde. Diefer Anblid machte auf die Leute einen fast trampfhaften Eindrud. Die "Hoffnung" in See zu feten und bem andern Boote zu Gulfe zu eilen wurde unter andern Umftanben bas Nächstliegende gewefen fein; jest aber tonnte bavon feine Rebe fein. Bum Glud tam, noch ehe wir Beit hatten die Größe des Miggeschides zu ermeffen, eine runde Eistafel berangefreist; Mac Gary und ich sprangen im Augenblid auf sie hinüber und es gelang uns fie über ben Spalt zu flößen, ber zwischen uns und bem "Glauben" entstanden war, und diese mit genauer Noth noch zu retten.

So verschlimmerten sich unsere Zustände fort und fort; die alten Athembeschwerden stellten sich wieder ein und unsere Beine schwollen so start an, Symptom aber, was mir die meiste Sorge machte, war die Schlaflosigkeit. Das Eine Art schleichendes Fieber, das uns bei der Arbeit anhing, war die zigt und in dieser erfrischenden Wirkung berühten alle unsere Hoffnungen des glücklichen Durchkommens.

Man darf nicht vergeffen, daß wir uns jetzt in der offenen Bucht befanden, mitten in der Linie der großen Eisströmung nach dem atlantischen Meer, und zwar in su gebrechlichen und seeuntlichtigen Booten, daß nur beftändiges Ausschöpfen sie flott erhalten konnte.

Es war in dieser Krisis unseres Schickals, als wir einmal eine große anscheinend schlasende Robbe auf einer kleinen Cisscolle schwimmen sahen, wie es die Gewohnheit dieser Thiere ist. Sie war von der bärtigen Art und so groß, daß ich sie anfänglich für ein Walroß dielt. Die "Hoffnung" erhielt das Signal uns zu folgen, und vor Spannung zitternd machten wir uns daran das Thier zu beschleichen. Betersen wurde mit der langen englischen Wüchse an den Bug gestellt; die Ruber wurden zur Verhütung des Geräusches mit Strümpsen umwickelt. Während wie uns näherten wurde die Aufregung so groß, daß die Ruderer kaum Tact zu halten vermochten. Ich hatte für wörter zu vermeiden. Nachdem wir uns dis auf etwa 300 Schritte genähert, wurden die Ruder eingezogen, und das Boot in tiesem Schweigen mit blos einem Hinterruder weiter bewegt.

Die Robbe fchlief nicht - fie richtete ben Ropf auf, nachbem wir uns beinahe bis auf Schufweite genähert, und ich febe noch ben angstwollen, fast verzweifelnden Ausbrud auf ben abgefallenen Gefichtern ber Leute, als fie biefe Bewegung faben - es bing ja ihr Leben von biefem Fange ab. 3ch fentte bie Band jum Beiden, bag Beterfen ichiefen folle: ber arme Buriche war fast starr vor Aufregung und suchte vergeblich auf bem Bootrande nach einem Auflagepunkt für feine Flinte. Die Robbe erhob fich auf ihre Bruftfloffen, ftarrte une einen Augenblid mit erschrockener Reugier an, und frummte fich bann um fich ins Waffer zu werfen. In bemfelben Augenblick trachte ber Schuß und bas Thier stredte fich in voller Lange auf bem Gife aus; fein Ropf lag fast schon im Waffer, ale er schlaff jur Seite fiel. 3ch wollte noch einmal ichiegen laffen, aber jest hatte alle Disciplin ein Enbe. Mit wilbem Geheul trieben bie Leute beibe Boote auf bie Scholle. Gine Menge Banbe padten bie Robbe und zogen fie auf bas festere Gis. Die Leute waren halb mahnsinnig — jett fab ich erst wie weit ber Hunger uns schon heruntergebracht hatte. Lachend und heulend rannten fie auf bem Gife herum und schwangen ihre Meffer in der Luft. In noch nicht fünf Minuten hatten Alle bie blutigen Finger im Munde ober schlangen an langen Speckstreifen.

Richt eine Unze ging von biefer Robbe verloren. Die Gingeweide manberten ohne jegliche Borbereitung in ben Suppenieffel; bie Floffenknorpel wurden in eine Art Salat zerschnitten herumgereicht, und selbst die Leber war in Gefahr noch warm und roh verzehrt zu werben. Auf der großen stehenden Scholle, auf welche wir für die Racht bie Boote gezogen hatten, fpenbeten wir Gludlichen zwei gange Blanten bes rothen Erich an ein großes Rochfeuer, und hielten ein feltenes wildes Belage, unbekummert um Die Befahr, bag

in

ge

ur

211

De

hö

ein

gib

un

St

alle

fchi

wir

fna

Sp

ehel

rub

Bet

blid

lisch

Thr

fein

Car

die . Rai

wir ins Treibeis gerathen konnten.

Dies war bas lettemal, bag wir erfuhren wie weh ber hunger thut. Um mit Georg Stephenson zu fprechen: "Der Zauber mar gebrochen und bie hunde ficher". Die hunde habe ich taum erwähnt, benn niemand bachte gern an fie. Die armen Gefcopfe Tubla und Bhiten betrachteten wir als lettes Mittel gegen bas Berhungern. Sie waren nach Mac Gary's Ausbrud "wanbelndes Fleifch", und "tomnten ihr Fett felbst über bas Gis fcleppen". Gin= mal, kurz vor Müdemannsruhe, war ich nahe baran fie zu schlachten, aber wir fonnten bies Opfer boch nicht übers Berg bringen.

Ueber unfere Beiterfahrt tann ich mich furg faffen. Bir fcoffen am zweiten ober britten Tage wieder eine Robbe und hatten von ba an beständig

Mundvorrath jur Genüge.

Am 1. Aug. erblicken wir ben Teufelsbaumen und waren nun wieder in ben befannten Dertlichkeiten wo bie Walfischjäger fich tummeln. Waffer ber Bucht war völlig frei und wir waren bie letten beiben Tage östlich gefahren. Balb waren wir an ben Enteninfeln und gingen von ba fublich nach Cap Shadleton über, wo wir uns anschickten gu lanben.

Terra firma! Festes Land! Wie foon erschien uns biefes und mit welch

hochgehendem Dankgefühl näherten wir uns ihm! Balb mar ein stiller Winkel zwischen den struppigen Felsen der Ruste ausgefucht, bald unfere Glückwünfche ausgetaufcht, und nun zogen wir unfere zerftogenen Boote boch und troden auf bie Felsen und legten und, bem Himmel bankend für unsere Rettung, zur Rube.

Und jett, bei ber anscheinend gewiffen Aussicht, daß wir die Beimath wieder feben würden, stellte fich die nervenschwache Beforgniß ein, welche einer allzulange hingehaltenen Hoffnung zu folgen pflegt. Ich tonnte mich nicht entschließen bie Fahrt an der freien Meerfeite zu mahlen, sondern fuchte furchtfam die stillen Baffertanale tief hinten zwischen den Infeln auf, welche labyrinth= artig langs ber Rufte hingefat find. Bei einer Rachtraft auf einem folden Felsen war es, daß Beterfen mich mit einer Geschichte aufweckte. Er hatte eben einen Gingebornen gefehen und erkannt, welcher in feinem gebrechlichen Rajak augenscheinlich Giberbaunent zwischen ben Infeln fammelte. Der Mann war einmal fein Sausgenoffe gewesen. Paul Zacharias, hatte er ihm zugerufen, kennst bu mich nicht? Ich bin Rarl Beterfen! Rein, hatte er geantwortet, ber ift tobt, fagt seine Frau. Und nachbem er mit einem ftumpf= sinnigen Staunen einen Augenblick Beterfen's langen Bart angestiert, war er in furchtbeflügelter Saft bavon gerubert.

Zwei Tage später hatte fich ein Nebel auf bie uns umringenden Infeln gelagert, und als berfelbe fich hob, fanden wir uns in gemächlichem Tacte unter bem Schatten von Karkamut hinrubernd. Da brang ein bekannter Ton zu uns über das Waffer. Bir hatten oft bem Gefreifch ber Möven und bem Bellen bes Fuchses gelauscht und geglaubt bas Estimosignal Hut! 30: hören; aber diesmal war kein solcher Irrthum möglich, die Laute endeten nut einem beutlichen Halloh! Horch Beterfen — Ruber — Menschen — was gibte? Und er laufchte anfangs ruhig, bann gerieth er in ein freudiges Zittern und fagte halblaut: Es sind Danen. Es war ber erfte Ton einer driftlichen Stimme, ber uns beim Wiedereintritt in Die Welt begrußte. Da ftanden wir alle und lugten mit langen Balfen in die entfernten Buchtenwinkel hinein; schon glaubten wir geträumt zu haben, als ber Ruf von neuem ertonte und wir nunmehr, mit den Rudern weit ausgreifend, daß bas Weißeschenholz knarrte, auf das Felscap zuschoffen von woher der Ton kam, in ängstlicher Spannung jeben grunen Gled burchmufternb, wo unferer Erfahrung nach am eheften bie Lagerstätten von Seefahrern fein fonnten.

Nach und nach - benn wir mochten eine gute halbe Stunde fo ge= rudert haben - wurde ber einzelne Maft einer fleinen Schaluppe fichtbar; Beterfen, ber bis jett fehr still und ernft gewesen war, brach bei bem Anblick in Schluchzen aus und konnte fich nur in einzelnen banischen und eng= lischen Ausrufungen Luft machen. "Es ift das Fräulein Fleischer — bas Thranboot von Uppernavif! Carlie Moffin, ber Kufergeselle, muß unterwegs sein um Speck von Kingatok zu holen. Die Marianne ift angekommen mit Carlie Moffyn —" und nun fing er wieder von vorn an, und verschluckte bie Balfte feiner Borte und rang bie Banbe.

Rane. Der Rordpolfahrer.

m wir uns

vollen, fast

te, als fie

ab. Ich

ne Buriche

ranbe nach

bre Bruft=

id frümmte

frachte ber

aus; fein

Ich wollte

nde. Mit

ne Menge

eute waren

herunter=

erum unb

atten Alle

eibe wan=

el wurden

r war in

stehenden

fpenbeten

Rochfeuer,

ahr, daß

iger thut.

n und die

achte gern

ls lettes

ick "wan=

". Ein=

en, aber

offen am

beständig

n wieder

en Tage

von ba

nit welch

Das

en.

Allerbings war es Carlie Moffin. Der ruhige Gang ber Dinge in ben banifchen Anfiedelungen ift Jahr aus Jahr ein berfelbe, und fo hatte Beterfen gang bas Richtige getroffen. Die Marianne, bas einzige jährlich hier heraufkommende Schiff, lag zu Broven, und bas Fräulein Fleischer hatte bie jahr=

liche Spedlieferung von Ringatot abzuholen.

hier bekamen wir zuerft einen bunkeln Begriff von ben Borgangen in ber großen Belt mahrend unferer Abwefenheit. Es ichien uns wie ein fonder= bares Migverständniß, als wir hörten, daß Frankreich und England sich mit bem Mufelmann gegen bie griechische Rirche verbunden haben folle. Der erzählende Böttchergefelle mar ein guter Lutheraner, und alle feine Nachrichten hatten benfelben theologischen Anstrich wie er felbst.

Bas gibts Neues von Amerita? He, Beterfen? Und wir fahen ihn

alle erwartungsvoll an, daß er uns die Antwort verdollmetsche.

Amerita? fagte Carlie - wir wiffen nicht viel von biefem Lanbe, benn fie haben an unfern Kuften keine Balfifchjäger; aber ein Dampfer und eine

Barte gingen vor 14 Tagen hier vorbei um euch im Gife zu suchen.

Wie langfam ber Mann alle seine Nachrichten von fich gab! Er fchien uns wie ein Drakel, beffen Ausspruchen wir in fieberhafter Erwartung laufchten. — "Sebastopol ist noch nicht genommen." — Was wußten wir von Sebastopol! — "Aber Sir John Franklin?" — Das ging uns näher an und unfere eigne kleine Angelegenheit trat jest bedeutend in ben Bordergrund. Franklins Leute, ober vielmehr Spuren von Tobten die ihnen einst angehört haben mochten, hatten sich fast taufend Meilen füdlich von bem Bunkte gefunden, wo wir fie gesucht hatten. Der Erzähler mußte bas von bem Geiftlichen, Baftor Rraag, ber eine beutsche Zeitung hielt.

Nun wurden die Ruder wieder ins Waffer gefenkt und weiter ging es in den Nebel hinein. Wir übernachteten noch einmal in der gewöhnlichen Weise, wuschen uns in sugem Waffer rein und stutten unsere zerlumpten Belge und Wollenkleider auf. Rofarfoat, ber Schneegipfel von Sandersons hope, zeigte fich jett über bem Rebel und wir hörten hundegebell. Beterfen mar Factor ber Nieberlaffung gewesen, und er lentte meine Aufmerksamfeit mit einer Art Stolz auf bas Anschlagen ber Arbeitsglode. Es ift 6 Uhr. Wir nahern uns bem Ende unserer Brufungen. Kann es ein Traum fein? . . . .

Wir fuhren in ben großen hafen hinein, wandten uns um die Ede bei bem alten Brauhaus und zogen, umringt von einer Schaar Rinder, unfere Boote zum letten Mal auf das Felsufer.

Bierundachtzig Tage hatten wir in freier Luft gelebt und waren fo verwöhnt und wetterfest geworden, bag wir nicht ohne ein Gefühl von Erstidung zwischen vier Wänden zu verweilen vermochten. Doch wir tranken biese Racht an mander gaftfreundlichen Schwelle Raffee, und laufchten immer von neuem bem freundlichen Willfommen und ben Gludwünschen ob unferer Erlöfung.

Die Danen von Uppernavit erwiesen uns alle möglichen Freundlichkeiten. Die Bewohner biefer entlegenen Ansiedelung hängen hinsichtlich ihrer Borrathe

for ma ein gab unb mei

DO

wir rirer Son bequ Mor Mar bes ( fprad betra ben f

alles,

land,

Die I

zu em blick, i schwab. vernon bie Wi näher, und S Wasser hatte, Berrn S Antomn heftiger Männer welche a fannten

Jet rief einer und auf und stürr

Gruppen

ge in ben Beterfen r herauf= die jähr=

ängen in in sonder= s sich mit Der er= achrichten

then ihn

be, benn und eine

er schien a lausch= vir von iher an ergrund. ingehört nkte ge= n Geist=

ging es hnlichen umpten dersons Beterfen famfeit 6 Uhr. de bei

unsere o ver= idung Nacht neuem ng.

feiten. räthe

von bem jährlich einmal erscheinenben Sandelsschiff ber Colonie ab, und konnten natürlich unfern vielerlei Bedürfniffen nicht abhelfen ohne fich felbft manches abzubrechen. Aber fie richteten zu unferer Aufnahme einen Speicher ein, und theilten in mahrhaft driftlicher Liebe ihre Borrathe mit uns. Gie gaben uns noch manche Ginzelheiten über bie verschiebenen Franklinerpeditionen, und unter andern schmerzlichen Rachrichten war auch die von dem Berunglilden

Das banische Schiff mar erft am 4. September zur Beimreise fertig; wir wandten aber bie Zwischenzeit wohl an um unsere Gesundheit zu reftauriren und uns wieber-an bas Leben unter Dach und Fach zu gewöhnen. Sonberbar aber nicht unerflärlich mar es, baf uns bie Rube und bas jetige

bequeme Leben mehr angriff als alle Strapagen ber vorhergegangenen brei Monate. Am 6. verließ ich mit allen meinen Leuten Uppernavit auf ber Marianne, einem festen altmobisch gebauten Fahrzeug unter bem Commando bes Capitains Ammondfon, ber uns an ben Shetlandeinfeln abzusetzen versprach. Unser kleines Boot "Glaube", das wir als eine kostbare Reliquie betrachteten, machte bie Reife mit. Außer ben Belgen auf unferm Leibe und ben schriftlichen Belegstücken liber unsere Arbeiten und Leiden war biefes Boot alles, was wir von ber Abvance und ihren Schäpen gurudbrachten.

Um 11. tamen wir nach Gobhaven, bem Inspectorat von Nordgrönland, wo une mein alter Freund Berr Dirit aufe herzlichfte willtommen hieß. Die Marianne hatte hier blos einige Waaren abzugeben und ihre Bapiere zu empfangen; aber man verschob ihre Abreise bis zum letimöglichen Augenblid, in ber hoffnung, bag noch Rachrichten von Capitain Bartftene's Beschwaber einlaufen könnten, von welchem man feit bem 21. Juli nichts mehr vernommen hatte. Schon waren wir im Begriff bie Unter gu lichten, als bie Wache auf bem Sügel einen Dampfer in ber Ferne anmelbete. Er tam naber, mit einer Barte im Schlepptau, und balb erfannten wir bie Sterne und Streifen ber Unionsflagge. Bum letten Mal wurde ber "Glaube" ins Baffer gelaffen, und bie fleine Flagge, bie fo nahe an beiben Bolen geweht hatte, öffnete fich noch einmal im Winde. Mit Brooks am Steuer und Berrn Dirit zur Seite fuhr ich in Begleitung aller Boote ber Nieberlaffung ben Antommenben entgegen. Selbst auf bie erlegte Robbe ruberten bie Leute nicht heftiger zu als jest. Wir näherten uns ben Schiffen und ben muthigen Männern, die gefommen waren uns zu fuchen; wir tonnten die Narben feben, welche auch biefe Schiffe im Rampfe mit bem Gife bavongetragen; mir erkannten bie Goldtreffen an ben Mützen ber Officiere und unterschieden bie Gruppen, die mit Fernröhren in ber Dw.b uns betrachteten.

Best waren wir an ber Schiffsseite: ein Officier, Capitain Bartftene, rief einen fleinen Mann in zerriffenem Flanellhemb an: "Ift oas Dr. Rane?" und auf bas Ja, welches folgte, füllte fich bas Tatelwert mit Landsleuten und stillrmischer Jubelruf empfing bie Wiedergefundenen.



## Anhang.

Bur Bervollständigung von Kane's Reisebericht moge hier noch in Kurze mitgetheilt werben, wie es mit ber zu seiner Auffuchung ausgesandten Expedition

ergangen.

Das lange Ausbleiben ber Abvance und ber Mangel jeber Nachricht über bas Schickfal Kane's und seiner Genoffen mußte naturlich in ihrer Beimath große Theilnahme und Beforgniß erregen; ein Congregbefdlug vom 3. Febr. 1855 autorisirte bas Marineministerium zur schnellmöglichsten Abfertigung eines ober zweier Fahrzeuge nach ben norbischen Gewäffern, um nach ben Bermiften gu suchen und ihnen wo möglich Beiftand zu leiften. Es wurden für biefen Zweck ber Dampfer Arctic und bas Bartschiff Release ausgerüftet und nächst vollem Proviant noch mit Extravorräthen auf zwei Jahre verfeben. ber Bemannung befand fich auch Dr. Kane's Bruder.

Die Schiffe gingen im Juni unter bem Commando von Lieutenant Hartftene in See. Gie hatten gleich von ihrem Gintritt in bie Baffinebai an mit ben gewöhnlichen Schwierigkeiten und Gefahren ber Gisfahrt zu fampfen; boch hatten fie gegen die Abvance den Bortheil, daß fie zuweilen von der Dampf= fraft Gebrauch machen konnten, um sich durchzudrängen oder herauszuwickeln. Sie suchten mit möglichster Beschleunigung Smithssund zu gewinnen, und es war in sofern wenigstens biefe Expedition beffer gestellt als alle anderen, ba

fie bestimmt wußte, wohin fie ihre Forschungen gu richten habe.

Wie die Folge ergab, hatten fich beibe Expeditionen gefreugt, inbem Kane mit seinen Leuten sich mehr links an das Gis der Melvillebucht gehalten hatte, mahrend Lieutenant Hartstene gerade auf Cap Alexander zuging und auch so gludlich war bie Etabucht zu erreichen, wo er bann von ben uns

bet auf lebi Bu

nich

mer Gis wei Rüs Win Non welc zusa fant beffe und war fonn hier mög Hun

nad

fid

Cap

Schi

Cap bran nadi ansch gewi Buch zu fc grun fieber viele Meff hölzer

thum holte Estin enolic sprad bekannten Estimos die sichere Kunde erhielt, daß die Gesuchten sich bereits auf ben heimweg begeben. Sartstene berichtet über diesen Theil seiner Er-

lebniffe Folgendes:

- "Cap Alexander und die nahe Sutherlandinsel, zwei sehr augenfällige Bunfte außer bem Bereich ber Estimos, murben grundlich untersucht, aber nicht die leifeste Spur verrieth, bag jemals civilifirte Menfchen hierhergetommen. Gehr betreten hieriber umfuhr ich bas Cap mit bem Dampfer; bas Gis behnte fich in compacter Maffe bis zur westlichen Klifte und nördlich so weit man feben konnte; aber ein schmaler Bafferweg führte fo nahe an ber Rufte bin, baß fich bie fleinften Wegenftanbe am Lanbe unterscheiben ließen. Bir brangen vor, ohne bas Mindeste zu entbeden, bis wir die lette in Nordwest sichtbare Landspite erreichten, Die wir für Cap Satherton hielten, welche fich aber fpater als bie Belhamfpige auswies. hier bemerkten wir einige zusammengelegte Steine am Lande. Es stiegen sofort einige Mann aus und fanben bei bem forgfam aufgeschichteten Steinhaufen ein Glasfläschchen, in beffen Kork ein K geschnitten war und bas einen großen Mostito enthielt, und babei ein Stücken Batronenpapier und eine Buchfentugel; auf bem Bapier war, offenbar mit ber Spige ber Rugel, gefchrieben: Dr. Kane 1853. Dies fonnte uns wenig Licht geben; indeß wußten wir boch nun, bag bie Gefuchten hier gewesen waren, und ich beschloß nun in nördlicher Richtung so weit als möglich vorzubringen. Aber bald stellte fich ein endloses Feld schweren, mit hummode bicht bebedten Gifes in ben Weg mit vielen Giebergen, bie alle nach Guben trieben. Wir wichen mit bem Gife gurud, immer fpahend, ob fich nicht ein Durchgang öffnen werbe, und befichtigten auf biefer Retirabe Cap Hatherton und die Littleton= Infel, boch ohne Erfolg. Wir fuchten endlich Schutz hinter einem vorspringenden Buntte, einige 15 Meilen nordweftlich vom Cap Alexander, als uns plotlich der Klang menschlicher Stimmen ins Ohr brang. Freudigen Bergens machte ich mich mit einigen Gefährten auf, und nach einem langen muhfamen Durcharbeiten trafen wir zwei Estimos, benen anscheinend fehr viel baran lag, auf bas Schiff zu tommen. Da fie jeboch abgewiesen wurden, beuteten fie fehr bezeichnend nach einer fehr fcbonen geschützten Bucht, wo demnach eine Riederlaffung zu vermuthen war. Wir beschloffen zu folgen, und balb fahen wir unfere Milbe glanzend belohnt. 3m Sintergrunde ber Bucht fant fich eine Rieberlaffung von einigen 30 Estimos in sieben Zelten, die alle mit Segeltuch überzogen waren. Wir fahen hier noch viele andere Sachen, wie zinnerne Topfe, Teller und Buchfen, Gifenftabe, Meffer und Gabeln, ein baumwollenes Bemb, zerbrochene Ruber und Querhölzer, und endlich auch bas Rohr eines Teleftops, bas als Dr. Kane's Eigenthum erforat murbe. Gine genaue, von brei verschiedenen Berfonen wieder= holte Ausfragung bes verftänbigften Gingebornen, unterftütt von einem fleinen Estimowörterbuch und Zeichnungen bon Schiffen, Booten, Berfonen 2c., ergab endlich Folgendes: Dr. Kane (beffen Namen Die Eingebornen fehr beutlich aussprachen und beffen Aussehen fie treffend beschrieben) habe fein Schiff irgend=

in Kürze xpedition

icht über Heimath br. 1855 nes ober ißten zu Zweck nächsten Zweck nächster Unter

nt Hart= an mit n; doch Dampf= wickeln. und es cen, da

indem sehalten 1g\_und en uns wo im Norben verloren und sei mit bem Dolmetscher Carl Beterfen und 17 Andern hier gewesen, mit zwei Booten und Schlitten, und nach zehn Tagen Aufenthalt seien sie in süblicher Richtung abgefahren nach Uppernavik."

Bei bieser Lage ber Dinge hatte es Capitan Hach uppernabit. — halten, nach bem Guben umzukehren, nahm bie glücklich Aufgefundenen, wie wir bereits erfuhren, an Bord und die Schwergeprüften begrüßten nach glücklicher kurzer Fahrt die milben Gestade ber Heimath.

Kane's geschwächter Körper erlag zwar leiber, wie wir aus ber Einleitung wiffen, nicht lange Beit nachher ben Folgen ber ausgestandenen Strapazen; bas Andenken bes fühnen Bolarfahrers wird aber unsterblich sein!

Von Eiszacken umftarrt, vom Schneesturm umtost, im Kampfe mit wilden Thieren, mit Hunger und mit Krankheit, steht seine Heldengestalt ungebeugt! gewidmet hatte, aus den Augen, und — selbst ein Leidender — erhob er durch wahre Religiosität, aufopfernde Sorge und unverwüstliche Heiterkeit, welche selbst den tiefsten Schattenscenen der Polarnacht noch lichte Seiten abzewann, die tiefgebeugten Gesährten.

So ist durch seine Fahrt die grausige Wüste des Eismeers, aus der bisher nur der Tod in tausendfacher Form sprach, in einen Schauplatz umgewandelt worden, auf welchem der Genius der Geschichte kommenden Geschlechtern eine der ebelsten Gestalten zeigt, einen Menschen, dessen geläuterter Charakter selbst über die grausigsten Schrecken der Natur den Sieg davon trägt und so Schwert durch Blut erward!



Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

Beterfen und ach zehn Tagen ernavik." ür geboten ge= efundenen, wie ten nach glud= aus ber Gin= anbenen Stra= rblich fein! pfe mit wilben ift ungebeugt! , bem er sich — erhob er che Beiterkeit, te Seiten ab= ers, aus ber at umgewan-Geschlechtern ter Charafter trägt und fo ene, bie bas

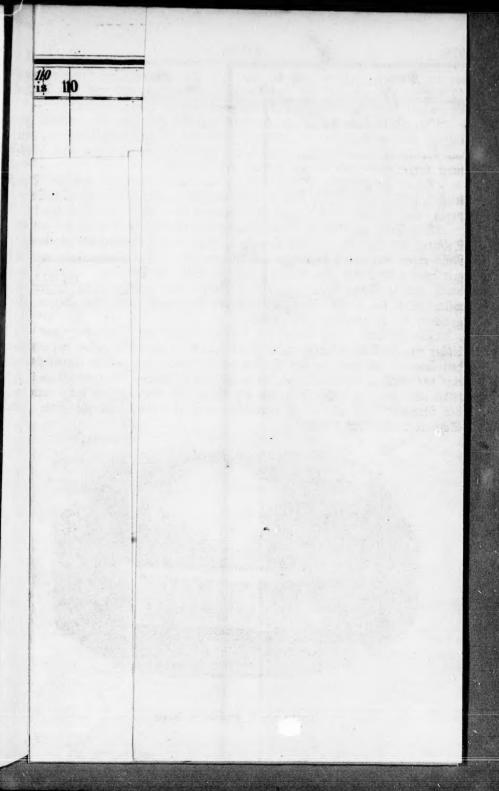

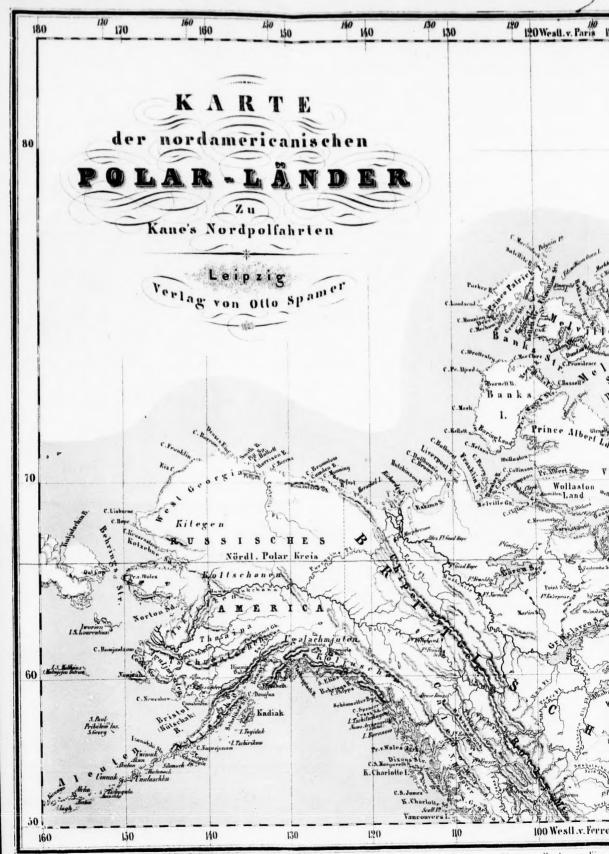

Nach der im Verlag von D. Reimer in Berlin erschienenen Karte von Kiep

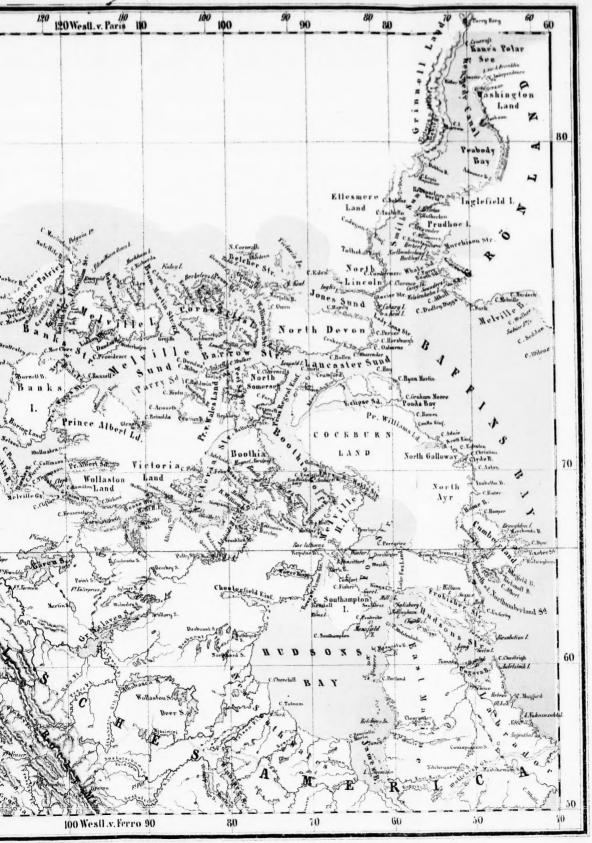

in erschienenen Karle von hieperl mit Genehmigung des Verlegers reducirt